863 E34 E34



# Hidemort Kolender



1924



#### GIFT OF ERNST A. DENICKE





IM

•

.

.

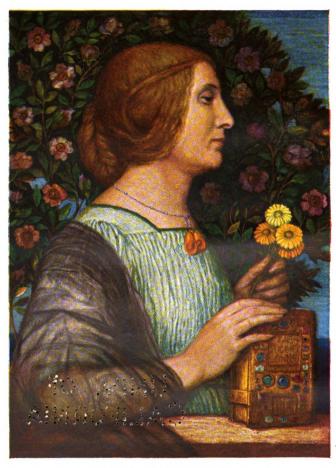

Matthäus Schiestl, Corinna

Eichendorff-Ralender 1924.





fűr das Jahr 1924.

Ein romantisches Jahrbuch.

Begründet und herausgegeben von Wilhelm Kosch. Mit einem Bierfarbendruck von Professor Matthäus Schieftl.

Fünfzehnter





Munchen . Berlag Parcus & Co.

L'amon & cuelle

## Eichendorff / Bon Roberf Hohlbaum

Durch beine Mondnacht bin ich oft gegangen, Sah deinen Wald, den Gott so hoch erbaut, Das Lied, das silbern deine Vögel sangen, Ward wipfelhoch nach meinem Wandern laut.

Der Morgennebel nehte meine Wangen, Wie er liebkosend beine Stirn betaut, In heiher Frühlingsnächte sühem Bangen Hab ich wie du dem reinen Gott vertraut.

Und du, und immer du in allen Weiten, Aus jeder Blume sprichst du reich zu mir, In jedem Hauche willst du mich begleiten. Du bist in Erd' und Himmel, Mensch und Tier. Ich atme dich und knie vor deinem Lied, Wie du vor meiner Heimat Gott gekniet!

#### Cichendorffs: Familienleben Bon Karl Freiheren von Cichendorff

pohl kein Dichter hat eine glücklichere Jugend genossen, als sie Sichendorff beschieden war. In reizvoller Gegend, behütet von zärtlichster Elternliede, wuchs der Anabe, unbekümmert um alle Wirren der Zeit, inmitten von Glanz und Frohsinn in das ihn umgebende bunte Leben hinein. Die den jungen Herrensohn umstrahlende warme Sonne der Liebe und des Glückes brachte in ihm jene feine Empfänglichkeit für äußere Eindrücke zur Entfaltung, welche die Grundlage für jeden echten Dichter bildet. Die Wipfel und Bronnen des "Schlosses auf stiller Höh" rauschten durch sein Leben sort und erschlossen in seinem Innern jenen reichen Liederquell, der "mit wunderbaren Wellen, wie im Traume" ihm verwirrend durch die Brust ging. In der über alles geliebten Heimat empfing Eichendorff die Grundzüge seines Wesens, hier wurde er zum Heimatsdichter.

Schon früh, vermutlich schon 1805, hatte Eichendorff im benachbarten Vogrzebin die am 18. Ruli 1792 zu Niewiadom in Oberschlesien geborene älteste Tochter des Gutsbesitzers und Marschkommissars Johann von Larisch und seiner Chefrau Helene, geb. von Czentner, kennen und schäken gelernt. Der einige Rabre später in Aussicht genommenen ehelichen Verbindung stellten sich zunächst fast unüberwindliche Hindernisse entgegen. Das jugendliche Alter der Brautleute und die für Eichendorffs Anstellung im Staatsdienst so überaus ungünstigen Reitverbältnisse ließen einen Aufschub bringend wünschenswert erscheinen. Vor allem aber galt es den Widerstand von Eichendorffs Eltern zu überwinden, denen eine glänzendere und reichere Vartie offenbar lieber gewesen wäre und die aus diesem Grunde als Lebensgefährtin für ihren Sohn eine entfernte Verwandte, die in des Dichters Tagebuchaufzeichnungen mehrfach erwähnte Gräfin Rulie Hoperben.

auserforen hatten. Den Unmut über die getäuschten Hoffnungen hat die Mutter wohl niemals ganz überwunden. Doch die Wahl Sichendorffs war gut. Schön, geistreich, lebhaft und frohgesinnt, dabei häuslich und fromm, war das in Haus und Hof rastlos tätige Mädchen, wie Hermann von Sichendorff in der von ihm für die Ausgabe der sämtlichen Werte entworfenen, in ihrer Art mustergültigen Darstellung des Lebens seines Vaters bemerkt, eine überaus anmutige und sympathische Erscheinung.

Troz ihrer mehr praktischen Richtung war die in der Stille eines einfachen, streng geregelten Landlebens aufgewachsene Luise von Larisch nicht ohne ästhetische Neigungen und dichterische Begadung. Eichendorffs ihr gewidmete tiefempfundene Lieder weckten in der Braut die die dahin schlummernde Lust zum Fabulieren. Als er sie in seinem reizenden Gedicht "Das Flügelroß" aufforderte, mit ihm auf slinkem Roß die Lüfte zu durchqueren, sandte sie ihm einige schafthaft anmutige Verse, die gleichzeitig ihr ganzes Wesen widerspiegeln:

Wohl wird es oft so öde Im Walde wie im Haus, Doch bin ich noch zu blöde, Ich kann nicht mit hinaus.

Dank für des Sitzes Teilen Auf bunt beschwingtem Roß! Ach, ich muß hier noch weilen Im Keller und im Schloß.

Denn, will ich von den Stufen Mich schwingen auf dein Pferd, Da treibt der Mutter Rufen Mich mahnend an den Herd. Rasch muß ich da erbeben; -Dein Roß bei diesem Ton
Und all das süße Leben
Flieht schücktern mir davon.

So muß ich denn noch zagen, Doch bin ich dir vereint, Da mag das Roß mich tragen Soweit der Himmel scheint.

Im Jahre 1813, als der Dichter zum Sauptquartier nach Breslau eilte, um sich dem in Bildung begriffenen Lükowschen Freikorps anzuschließen, gab sie ihrem Trennungsschmerze in nachstehendem ergreifenden Gedicht Ausbruck:

Nicht umsonst schlugst du, o Herz, Unfern war der bitt're Schmerz, Fort mit seinem letten Blick War mein ganzes irdisch Slück!

Krieg! So schallt's von weitem her Durch das Land und übers Meer, Und fürs Vaterland zum Streit Eilt mein Liebster schon bereit.

Sott der Liebe, der mich schuf, Höre einer Armen Ruf, Die im heißesten Gebet Auf zu Dir um Rettung fleht!

Am 7. April 1815 kam es in Breslau zu der lang ersehnten Bereinigung. Dem jungen Shemann war es wie ein Traum, er kann sein Glück kaum fassen, zögernd gesteht er der angebeteten Frau, daß er ihre aufopfernde Liebe und stille Güte oft in Liedern habe preisen wollen und bricht schließlich in den jubelnden Ruf aus:

"Ach, wen Gott lieb hat, gab er solche Fraue!"

Von dem bäuslichen Glück der Neuvermählten aibt uns auch die Charafteristik Renntnis, die Eichendorff in Briefen von seiner Gattin entwirft. Dem Studienfreunde Otto Heinrich Graf von Loeben gegenüber bezeichnet er im Rahre 1816 Luise als ein fröhlich sinniges Kind und geistreiche Genossin seiner schönsten Erinnerungen an Augend und Beimat. Derselben Zeit entstammt auch ein Bericht Eichendorffs an seinen Bruder, in dem es unter anderem beikt: "Du darfft meine Frau nicht mehr nach Erinnerungen aus alter Reit beurteilen. Abr Hineinleben in mich, großer Rummer und das gewaltsame Herausreiken aus dem heimatlichen Boden und Sauerteig haben ihre frühere sinnlich reizende, mutwillig spielende Lebhaftigkeit in die Tiefe versenkt und in eine unendlich milde, stille, lebenskräftige Güte verwandelt, welche ihr unter den kritischsten Menschen . . . zu Berlin, wo sie so lange einsam stand, eine aufrichtige Bewunderung und Liebe verschafft. . . . Sonst ist sie jekt blühender als jemals. . . . Betrachte sie hinfüro ganz als eins mit mir, denn sie ist es in aller Hinsicht. Mein Kind Bermann schaut mit großen blauen Augen kurios in die Welt hinaus."

Nachdem Eichendorff einige Jahre als Neferendar der Regierung in Breslau<sup>1</sup>) angehört und vorübergehend im Rultusministerium als Hilfsarbeiter Verwendung gefunden hatte, wurde ihm 1820 die interimistische Verwaltung der erledigten Stelle eines katholischen Konsistorial- und Schulrates in Danzig übertragen. Während der Wintermonate bewohnte er hier in der Hauptverkehrsstraße (Langgasse) eines jener spikgegiebelten Patrizierhäuser, die in seinem bekannten, von Pfikner in seltener Farbenpracht vertonten Gedichte "In Danzig" ("Dunkle Siebel, hohe Fenster") ihren Widerklang gefunden haben und durch ihre Tiefe die Mög-

<sup>1)</sup> Er wohnte hier zeitweise Hummerei Nr. 32.

lichkeit stiller Zuruckgezogenheit bieten. An der aunstigen Rahreszeit fand er in dem unfern der beutigen Vorstadt Langfuhr gelegenen altertümlichen Herrenbause Gilberhammer2) mit seinen bübschen Varkanlagen und mächtigen Bäumen willkommene Gelegenheit, sich aus bem Getriebe ber groken Stadt in die grune Einsamkeit zuruchzuzieben. Besonders nahe stand dem Dichter und seiner Familie während dieser Reit der feinsinnige und grokherzige Bischof von Ermland, Prinz Roseph von Hobenzollern, aufrichtige Freundschaft verband ibn aber auch mit evangelischen Geistlichen. so mit dem Archidiakonus D. Kniewel, sowie mit dem rationalistisch gesinnten Oberpräsidenten und Staatsminister Theodor von Schön. Auf Veranlassung des letteren wurde Eichendorff 1824 als Oberpräsidialrat nach Königsberg berufen, wo er mit der Gelehrtenwelt regen Verkehr unterbielt, ohne sich jedoch auf diese zu beschränken. Nichts erinnert in Rönigsberg an des Dichters Aufenthalt, keine Strake ist nach ihm benannt, keine Gebenktafel melbet uns seinen Namen. — "Und keiner mehr kennt mich auch bier." — An Dieser Stätte seines Wirkens scheinen die Dichterworte zur Wahrheit geworden zu sein.

1831 wurde Sichendorff als Rat der katholischen Abteilung in das Rultusministerium versett. Wohin ihn aber auch das Schicksal immer verschlagen mochte, überall stand ihm die treu sorgende Sattin aufopferungsfreudig und hilfreich zur Seite. Dunkle Schatten waren auf der Eltern Lebensweg gefallen. Von fünf Kindern wurden ihnen die beiden jüngsten im zartesten Alter wieder entrissen. Dem Schmerze des Vaters verdanken wir tiefergreisende Weisen, die mit zum schönsten gehören, was er uns gegeben, Herzenstöne, die in ihrer Tiefe und Innigkeit wohl von keinem Dichter weder vor noch nach ihm übertroffen worden sind. Auffallen mag

<sup>2)</sup> Damals Eigentum des Grafen Fabian zu Dohna.

es, daß der Dichter, der seinem Kummer über den Verlust des Söchterchens in so rührender Weise Ausdruck zu geben verstand, niemals Mutterliebe besungen hat. Aber Sichendorff liebte es nicht, sein persönliches Empfinden der Öffentlichkeit preiszugeben. Nur im vorliegenden Falle machte er eine Ausnahme. Mit Mörike mochte er sprechen:

"Siehe, von allen den Liedern nicht eines gilt dir, o Mutter, Dich zu preisen, o glaub's, bin ich zu arm und zu reich."

Auch andere Lieder, in denen er weniger wichtige Ereignisse innerhalb des Familienlebens zur Darstellung bringt, geben Zeugnis von zärtlichster Liebe zu den Seinen, so namentlich das schöne Gedicht "Zum Abschied meiner Tochter". Dem vereinsamten Vater "graut vor dem stillen Haus" und wehmütig sendet er dem "durchs Tor in die Stille der Felder" enteilenden Wagen seinen Gruß nach:

"Lieb' Töchterlein, fahre mit Gott!"

Die Erziehung der Kinder — "ein Rapitel, von dem fast alle Weiber am liebsten sprechen und am wenigsten verstehen"3), ruhte, da es dem vielbeschäftigten Beamten, wie es in einem seiner Briefe heißt, an Zeit und Geschick gebrach, die ersorderliche Aussicht zu führen, fast ausschließlich in den Händen von Sichendorffs Gattin. Der energischen Frau Dichterin Be mühungen müssen indessen nicht immer und überall den erwarteten Ersolg gehabt haben, wenigstens hielt Sichendorff es im Jahre 1833 für geboten, seinen vierzehnjährigen jüngsten Sohn, um ihn den Zerstreuungen der Großstadt zu entziehen, der Obhut eines am Symnasium zu Braunsberg tätigen ehemaligen Kriegsgefährten anzuvertrauen.

Irdischem Sewinne entrückter Idealismus hatte im Hause Eichendorff eine dauernde Beimstätte. Eine jugendliche Verwandte trat als Pflegetochter in Eichendorffs Familienkreis, einen mittellosen, aber sehr talentvollen Studenten, den

<sup>3)</sup> Ahnung und Gegenwart I 7.

späteren Professor und Direktor der Königsberger Sternwarte Ludwig Busch, nahm er als Erzieher seiner beiden Söhne in sein Haus auf. Die so uneigennütig und rücksichtsvoll dargebotene Hilfe hat in beiden Fällen ihren Zweck erfüllt. Marianne von Fiedler starb 1907 nach langem, segensreichen Wirken als Ursulinerin in einem Rloster zu Reichenberg in Böhmen. Busch bewahrte seinem einstigen Wohltäter jederzeit ein dankbares Andenken. Noch einige Monate vor seinem Tode schrieb er dem Dichter: "Die Vorsehung führte mich zu Ihnen, und Ihre Güte bahnte mir ben Weg, auf bem ich zu einem so glücklichen Ziele gelangt bin. Dank Ihnen, Dank der Frau Baronin, die einem jungen unbekannten Menschen solches Butrauen schenkten." Eichendorffs opferwillige Nächstenliebe bezeugt auch der Umstand, daß eine Verwandte seiner Schwiegereltern bis zu ihrem Tode ihren Lebensunterhalt fast ausschließlich aus seinen Händen empfing. Dabei waren die finanziellen Verhältnisse des Dichters keineswegs als glänzend zu bezeichnen, zumal er, wie er in einem Bericht an den Minister von Altenstein vom Jahre 1843 hervorhob, seinen als Regierungsreferendar in Frankfurt lebenden ältesten Sohn gänzlich, die beiden anderen Rinder, von denen der Sohn als Leutnant einem in Danzig garnisonierenden Grenadierregiment angehörte, die Tochter aber seit 1837 mit einem wissenschaftlich hochgebildeten, aber vermögenslosen Offizier, dem als Major und Direktor der Divisionsschule in Neisse 1858 verstorbenen Ludwig von Besser-Dahlfingen vermählt war, gröktenteils zu erhalten hatte4). Erst durch die Verheiratung seiner beiden Söhne

<sup>4)</sup> Im Nachlaß des Dichters befindet sich der Entwurf zu dem Gedicht: "An einen Offizier, der als Bräutigam starb", mit der Überschrift "An Raminietz i. e. An einen sterbenden Soldatenbräutigam." Hierzu ist erklärend zu bemerken, daß die Berlobung von Sichendorffs Tochter Therese mit dem Leutnant im 2. Ulanen-Regiment von Raminietz mit Rücksicht auf dessen schwere Erkrantung ausgehoben

und nachdem er infolge des Ablebens des Bruders und seines in Wien wohnenden Oheims Alleinbesitzer des Lehngutes Sedlnitz in Mähren geworden war, trat für Sichendorff eine nicht unwesentliche Entlastung ein.

Während seines 13jährigen dienstlichen Aufenthaltes in der preußischen Hauptstadt hat ein so häusiger Wohnungswechsel stattgefunden, daß die Vermutung naheliegt, Sichendorff habe seinen gesamten Hausrat in Königsberg zurücgelassen und alle die Jahre hindurch mit möblierten Zimmern vorliebgenommen. Hierfür spricht auch der Umstand, daß er nach seiner Verabschiedung in der Zeit von 1848—1854 für die Vauer des Winters meist bei der Familie seines als Erzieher zum Kadettentorps<sup>5</sup>) kommandierten Schwiegerschnes Quartier nahm, in den Sommermonaten dagegen irgendeine hübsch gelegene Wohnung am Kreuzberge oder im Tiergarten zu mieten pflegte<sup>6</sup>). Zuweilen suchte er auch Erholung in Söthen oder in der idyllischen Einsamkeit von Sedlniß.

Wenn August Reichensperger irgendwo erwähnt, daß Eichendorff in stiller Zurückgezogenheit gelebt und es ihm eine gewisse Überwindung gekostet habe, einer Einladung Folge zu leisten?), so ist dies nur für die Zeit zutreffend, wo die zunehmende Kränklichkeit der Sattin den Dichter zwang, dem Sesellschaftsleben vollständig zu entsagen. Eine ungezwungene heitere Seselligkeit war ihm in besseren Tagen geradezu ein Bedürfnis. An einem bestimmten Tage der Woche pflegte er seine zahlreichen Freunde und Bekannten

wurde. Kaminieg hat Thereses späteren Gatten um mehrere Jahre überlebt.

<sup>5)</sup> Neue Friedrichstraße 13.

<sup>6) &</sup>quot;Sie wohnen," schrieb 1832 Schön seiner Frau, "sehr hübsch und sind auch sehr gut eingerichtet."

<sup>7)</sup> Reiter, Joseph von Eichendorff. Sein Leben und seine Dichtungen, Köln 1887. S. 102.

um sich zu versammeln. Nicht nur Vertreter von Runft und Wissenschaft, sowie Berufsgenossen gaben sich in seinem gastlichen Beim ein Stellbichein, sondern man fand dort auch jederzeit einen Kreis jungerer Manner aus allen Ständen. 3m Rabre 1839 berichtete der dem Dichter eng befreundete Theodor von Schön seiner Frau: "Bei Cichendorff fand ich Studenten und Offiziere, junges Volk, und das war mir eine rechte Erbolung." Wolfgang Müller, einer ber jungeren Verehrer des Dichters, hat 1859 in Westermanns illustrierten deutschen Monatsbeften unter der Überschrift "Ans alte romantische Land" jene Abendzirkel anschaulich geschildert. "Eichendorff", heifit es hier unter anderem, "wohnte damals vor dem Leipziger Tore auf der Potsdamerstraße, auf dem ersten Stod eines Rauses zur rechten Rand, wenn man aus der Stadt kommt. Ich fand bei ihm eine durchaus einfache Häuslichkeit, in der er als schlichter Hausvater waltete. Da war nichts von der Repräsentation A. W. Schlegels und von der spezifisch literarischen Sphäre Tiecks. . . . Der Dichter batte gesungen, weil er singen mußte. In seinen bürgerlichen Verbältnissen war er vor allem Beamter. Seine Voesie schien das stille Beiligtum seiner Seele; er hielt nicht zurud mit ihr, weil er sie als Gabe Gottes betrachtete, aber er drängte sie auch nicht auf. So fand man denn bei ihm auch keine literarischen Birkel, er genügte sich selbst, er glich bem sußen Vogel, der einsam in einer Ede des Gartens fitt und fein Lied singt, so oft es ihm ankommt, sich wenig kummernd, ob man ihm lauscht oder ob man seine Tone überhort. Aber es freute ihn doch, daß man ihm wirklich froh und herzlich gelauscht hatte. Mit leisem wohlwollenden Lächeln hörte er mir zu, wenn ich ihm erzählte, daß die Rünstler und Studenten seine Lieber in alle Welt trügen, und daß ich selbst immer tapfer dabei gewesen wäre. Als er nun auch erfuhr, daß ich auf der Sitarre klimperte und viele seiner Dichtungen auswendig wußte, da wurde, wenn ich tam, ein Instrument herbei-

geschafft, und ich versuchte die fast schon vergessene Runft des rheinischen Naturgesanges. So gut und schlecht die Versuche auch gerieten, so hatte er doch Freude, die hell über seine milben Büge glänzte, wenn ich anhob." Lange Rabre binburd war Eichendorff auch ein ziemlich regelmäßiger Besucher der literarischen, sogenannten Mittwochsgesellschaft, wo sich ibm Gelegenheit bot. mit den schriftstellerischen Rreifen Verbindung zu unterhalten. Anläklich der Schilderung eines Versammlungsabends der jeden Montag im Raffee National (Unter den Linden) tagenden literarischen Gesellschaft, gibt uns Emanuel Geibel eine liebevolle Charatteristit des Dichters: "Wir hätten noch länger miteinander gesprochen, hätte uns nicht das Eintreten eines Mannes unterbrochen, welchem alle mit einer Art freundlicher Ehrfurcht entgegentraten. Er war von schlanker Gestalt, sein Gesicht hatte einen frischen und wohlwollenden Ausdruck, und wenn sein Saar schon bedeutend ins Grave spielte, so lag doch in seinem Wesen etwas aukerordentlich Augendliches und Rasches, das durch den fröhlichen Blid des lebendigen Auges und durch den kurzen grünen Ragdrod, den er trug, noch erhöht wurde. Es war der Freiherr Joseph v. Eichendorff, derselbe, dessen vortrefflicher "Taugenichts" uns in den letten Ferien soviel Vergnügen machte. Später stellte Hikig mich ihm noch besonders vor. und er tam mir gang nach seiner liebenswürdigen Weise mit der größten Freundlichkeit entgegen"8).

Seinem Sohne Hermann schrieb Eichenborff einst: "Möge Dir der Himmel ein so ruhiges und zufriedenes Alter bescheren wie mir." Er hatte auch keine Veranlassung, mit seinem Schicksal unzufrieden zu sein. Als Dichter waren ihm wahrhaft überraschende Erfolge beschieden, in literarischen Kreisen hatte man ihn sogar mit Ehren geradezu überschüttet und

<sup>9)</sup> Em. Geibels Jugendbriefe, herausgeg. von Fehling Berlin 1909. S. 73.

inmitten seiner Lieben fand er. weitab vom Alltagslärm. jene stille Seliakeit, die ihm bis an sein Lebensende die Augendfrische bewahrte. Aur die mit seiner amtlichen Stellung verbundenen Mikbelliakeiten trübten mitunter die Sonne des Glückes. In seine Dienstzeit fielen die sogenannten Rölner Wirren, die zur Verhaftung des Erzbischofs von Oroste-Vischering führten und den Rampf gegen die Rirche auf der ganzen Linie eröffneten. Die katholische Überzeugungstreue. die Eichendorff niemals verleugnete, machte ihn seiner Umgebung verdächtig. An eine Beförderung war unter diesen Umständen nicht zu denken<sup>9</sup>). Von allen gelobt und von niemand gefördert, flüchtete er immer wieder in seine schönste Trösteinsamkeit, die Kamilie. Schön, dem jede gewaltsame Unterdrückung der religiösen Überzeugung Andersdenkender in der Seele verhaft war, migbilligte die Haltung der Regierung auf das entschiedenste. "Durch die Geschichte mit bem Erzbischof von Köln," schrieb er 1837 von Berlin aus seiner Frau, "ist man hier blind gegen die Ratholiken, und das äukert sich auch gegen Eichendorff. Das ist nicht aut."

1844 schied Eichendorff aus dem Staatsdienst und hielt sich seitdem dis zum Jahre 1855 abwechselnd in Danzig, Wien, Cöthen, Sedlnig, Oresden und Berlin auf. Mit dem vorschreitenden Alter trat Frau Luise immer mehr in den Vordergrund. Sie war ihres Satten unzertrennliche Begleiterin und an seiner Seite wurden auch ihr reiche Ehren zuteil. Doch ihre Tage waren gezählt. Schon seit Jahren kränkelnd, kam 1855 ein schweres Leberleiden bei ihr zum Ausbruch, von dem sie in Karlsbad vergeblich Heilung suchte.

<sup>9)</sup> Als Kuriosum verdient erwähnt zu werden, daß Eichendorff als höherer Ministerialbeamter nach mehr als dreißigjähriger vorwurfsfreier Dienstzeit ohne jede äußere Anersennung in den Ruhestand trat. Außer der Kriegsdensmünze für 1813/14 und dem bayer. Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst besaß der Dichter überhaupt teine Ausseichnung.

Als die Kranke die Hoffnungslosigkeit ihres Zustandes erkannte, verlangte sie mit steigender Sebnsucht, zu ihrer in Neisse lebenden Tochter gebracht zu werden. Mit Rücksicht auf ihre groke Schwäche erfolgte die Reise etappenweise in Begleitung des Hausgrates. Am Riele ihrer Bunsche angekommen, hat sie das Rrankenlager nicht wieder verlassen. 21m 3. Dezember 1855 entschlummerte sie sanft und friedlich. ihre lekten Worte galten ihren Rindern. Bis in die tieffte Seele war Sichendorff erschüttert. Der Schmerz über ben berben Verlust ist nicht mehr von ihm gewichen, "er blieb zu groß und frisch, um sich irgendwie in poetischer Verklärung auszusprechen." Einem Verwandten berichtete Eichendorff damals: "Die Mutter ist von uns geschieden. Heute früh um 8 Uhr ist sie, nachdem sie vor einigen Tagen die beiligen Sterbesakramente empfangen, bewuktlos und sanft eingeschlummert. Ich bin bis in den Tod betrübt und kann heute nichts weiter schreiben, Gott gebe ihr die ewige Seligkeit und uns Rraft, es zu ertragen; mir ist, als könnte ich nie wieder fröhlich sein." Die wenige Zeit, die ihm noch beschieden war, verweilte der schwer geprüfte Dichter in der Nähe der Rubestätte der geliebten Gattin. Wie ein Schiffbrüchiger, bessen Lebensschiff zerschlagen, rettete er sich, nach seinen eigenen Worten, an das nächste Eiland, und hielt sich, da er die Gattin verloren, zu den Rindern.

In stiller Zurückgezogenheit lebte Eichendorff fortan im Kreise der Seinigen, immer gleich heiteren, genügsamen Sinnes, herzlich Anteil an Leid und Freud um sich her nehmend, ein Gegenstand aufmerksamer, ehrerdietiger Sorge seiner Umgebung<sup>10</sup>). Wenn der Dichter in einem seiner Briefe von einem Eremitenleben spricht, das er in Neisse führe, so bezieht sich diese Außerung wohl hauptsächlich auf den Mangel aller literarischen Beziehungen und jener geistigen

<sup>10)</sup> Nach einem Bericht Ludwig v. Besserers über die letten Lebenstage des Dichters.

Anregung, die er bisher in so reichem Maße genossen. Vor wirklicher Vereinsamung schützte ihn der gesellschaftliche Vertehr des Besserrschen Chepaares, sowie die Liebe munterer und begabter Enkelkinder.

Eine lette große Freude bereitete dem alternden Dichter die Runde von der Verlobung seines als Regierungsassessor in Aachen weilenden Sohnes 11). Am 23. Februar 1856 schrieb er diesem: "Das ist endlich wieder einmal eine freudige Nachricht! Es schmerzte mich schon lange, daß Du so einsam und verlassen in der Welt steben solltest. Nun hat sich gottlob alles in einer Weise gelöst, die nach Deinen Mitteilungen Dich glücklich zu machen verheißt, und auch allen meinen Wünschen in Betreff der Familienverbältnisse, der Religion, der Gesinnung und Bildung vollkommen entspricht. Nehmt also, meine geliebten Rinder, recht aus voller Seele meine Austimmung und meinen Segen zu dem Bündnis, das Gott in seinen gnädigen Schutz nehmen möge!" - Einige Monate später konnte Eichendorff die Neuvermählten in seine Urme schließen und sie zum Grabe ber Mutter geleiten. "Der überaus freundliche Ausdruck des Gesichtchens und der geistvollen Augen" seines neugewonnenen Töchterleins hatte es Eichendorff angetan. Sein Sinnen und Hoffen stand fortan nach dem Rhein und nach einem "ungestörten dauernden Zusammenleben" mit seinen dort lebenden Kindern. Vorsehung hatte es anders beschlossen. Schon im nächsten Jahre fand er auf dem stimmungsvollen Ferusalemer Friedhofe, wo er so oft am Grabe seiner treuen Lebensgefährtin geweilt, ihr zur Seite, seine lette Rubestätte.

> "Wir sind durch Not und Freude Gegangen Jand in Jand, Vom Wandern ruh'n wir beide Nun überm stülen Land."—

<sup>11)</sup> Vgl. A. Nowad, Hermann Freiherr v. Sichendorff (Eichendorff-Kalender 1914, S. 39—49).

### Eichendorffs Romanze "Das zerbrochene Ringlein" und ihre Entstehung

Bon Karl Freiherrn von Eichendorff

Kin wundersamer Zauber ruht in den Eichendorffschen Liedern. Sie schmeicheln sich in unsere Seelen ein wie der Sang der Nachtigall in lauer Frühlingsnacht und weden in uns die Erinnerung an die unvergeflichen Melodien, die der Mutter Mund uns sang in seliger Kinderzeit. Als die Gedichte im Jahre 1836 zum ersten Male gesammelt erschienen, war es den Zeitgenossen, wie es in einer gleichzeitigen Besprechung beikt, als ob man verwundert an einem lichten Kerbstmorgen eine Spätlerche singen bore, benn nichts gemahne mehr an die verschwundene Frühlingspracht, als eben die Stimme des einsam jubilierenden Frühlingsboten. Zahlreiche in Zeitschriften und Almanachen veröffentlichte und von Meisterhand vertonte Lieder wurden schon damals von Tausenden froher Sänger in die Lüfte gesandt und waren zu unentbehrlichen Vortragsstücken geworden1). In Westermanns illustrierten deutschen Monatsheften2) erzählt Wolfgang Müller: "Wenn ich mit meinen Runftlerfreunden in Duffelborf und mit meinen Studiengenoffen in Bonn zusammen war, fo hatten wir die Schlegel, Tieck, Kleist und Brentano wohl gelesen, aber den lieben Eichendorff hatten wir gesungen.

<sup>1)</sup> Den durch Stimmungsgehalt und Wohllaut ausgezeichneten Dichtungen Eichendorffs verdanken zahllose deutsche Komponisten ihre Motive. Wohl kein Dichter ist häufiger vertont worden. Das "zerbrochene Ringlein" hat sich einer besonderen Bevorzugung seitens unserer Tondichter nicht zu erfreuen gehabt. Nach einer auf Vollständigkeit keinen Anspruch machenden Zusammenstellung ist das Lied bis zum Jahre 1885, abgesehen von der Slückschen Volksweise, 26 mal in Musik geseht worden (vgl. E. Challier, Gr. Liederkatalog. Einstimmige Lieder. Berlin 1885).

<sup>2)</sup> Juli 1859. Nr. 34.

Wie oft waren da nicht die Klänge "In einem kühlen Grunde' zur Tageszeit in Wald und Feld, durch Berg und Tal und zur Nacht in den Straßen der Stadt aus unseren Kehlen geschmettert worden, denn dies Lied galt schon zu jener Zeit als Volkslied. Wir wanderten mit dem Gesang: "Wem Gott will rechte Gunst erweisen" und "Es schienen so golden die Sterne". Und dann hatte ja auch Mendelssohn zu zwei Texten des Dichters: "Wer hat dich du schöner Wald" und "O Täler weit, o Höhen" die wundervollen Melodien gefunden, die heute noch stets zum Vortrag kommen, wenn irgendwo Quartette erhoben werden."

Von den Liedern unseres Dichters hat keines einen größeren Rauber auf die Volksseele ausgeübt, keines ist inniger mit ibr verwachsen als die Mär vom zerbrochenen Ringlein. Daß das Lied schon bald nach seiner Entstehung allgemein für ein Volkslied gehalten wurde, bezeugt uns Eichendorff selbst in einem Briefe vom Sabre 1838 an den Bringen Ernst von Sachsen-Coburg-Gotha, der für seine Autographensammlung eine Handschrift unseres Dichters zu erhalten wünschte. Es heift darin: "Mit Freuden möchte ich daber das Schönste übersenden, das ich besitze, da ich aber zu diesem Zwecke meine Papiere durchblättere, stoße ich immer auf ein einfaches Liedchen, dem man vielfach die Ehre angetan, es für ein Volkslied zu halten und das also nicht das Schlechteste sein kann3)." Im Sturme eroberte die herrliche Weise in der Vertonung von Fr. Glück die Berzen auch der verstaubtesten Maschinenmenschen, ganz besonders aber war es die sanges- und waldfrohe Augend, die sie in ihren Bann zog, so daß es wohl kaum einen deutschen Jüngling, ein deutsches Mädchen geben dürfte, dem die Verse noch nicht von den Lippen geklungen sind.

<sup>3)</sup> Die Originalhandschrift des Gedichtes befindet sich im Stift Neuburg bei Beidelberg.

Die Mühlenpoesie, die in vergangenen glücklicheren Tagen so viele und toftliche Blüten getrieben bat, ift bem Geifte unserer Zeit zum Opfer gefallen. Wohl murmeln und rauschen in unseren beimatlichen Tälern die Wasser noch wie ebedem. wohl rattern und ächzen in den Wäldern zahlreiche Sägemühlen, aber die traute behagliche Dorfmühle hat der jeden Rleinbetrieb verschlingenden, mit Dampf und Elektrizität arbeitenden Grokindustrie das Reld räumen mussen. Die Müller, der Not gehorchend, haben sich vielfach anderen Berufsaweigen augewandt, ihre Wohnungen sind verödet oder in Wirtsbäuser umgewandelt worden. Aur das Mühlrad blieb aus Vietätsrücksichten erhalten. Die Zeit ist wohl nicht mehr fern, wo man diese Räbergattung nur noch in Chroniken erwähnt finden wird und beim Anblick der in Museen untergebrachten "letten ihres Stammes" Gelegenheit hat, aller der Sänger zu gedenken, die in ihren Liedern die Mühle verberrlichten.

Um das volkstümlichste aller Mühlenlieder hat sich ein vollständiger Sagenkreis gebildet. Schon sein Eintritt in die Welt war mit besonderen Umständen verbunden und um so bemerkenswerter, als sich hieran eine hübsche Erinnerung an einen Vertreter des von Sichendorff so oft besungenen fahrenden Volkes knüpft. Als Austinus Rerner seinen "Deutschen Dichterwald" herausgab, ging ihm eines Tages, wie er nach Eichendorffs Tod ergählte, ein Beitrag für seine Sammlung au. der ihn boch entaudte. Es war des vierundzwanzigiährigen Eichendorff Lied vom zerbrochenen Ringlein. Sorgiam legte Rerner, der damals ein freigelegenes Haus im württembergischen Waldorte Welzheim bewohnte, das Blatt auf seinen Schreibtisch, um es den bereits zur Druderei abgegangenen Beiträgen der Uhland, Schwab und all der anderen Sangesgenossen der dichterfroben Zeit noch rechtzeitig nachzusenden. Da fuhr ein Windstoß durch die Poetenstube und wie ein freigewordenes Vöglein flatterte das wahrhaft zum fliegenden Blatt gewordene Gedicht über Häuser und Bäume hinweg ins Freie. Der junge Dichter durchstreifte viele Stunden lang in Begleitung eines befreundeten schaffehenden Jägers erfolglos die benachbarten Wälder und Felder, um des kostbaren Schakes wieder habhaft zu werden. Um anderen Tage trat ein mit Maultrommeln, Armbändern und Fingerringen über Land ziehender Tiroler bei ihm ein, und siehe da, in der Hülle eines der Gegenstände erkannte er die schmerzlich vermißte Handschrift. Sine Wegstunde weit war sie entflogen und hatte sich schließlich auf einem blühenden Flachsfelde niedergelassen. Daß Kerner in seiner Berzensfreude dem Hausierer gleich ein ganzes Ouhend seiner Maultrommeln abkaufte, ist begreiflich.

Welch nachhaltigen Eindruck das Gedicht auf das empfängliche Gemüt Rerners ausgeübt hat, ergibt sich aus seinem erst kürzlich in der Zeitschrift des Sichendorff-Bundes veröffentlichten Briefe an den schlesischen Romantiker vom Jahre 1850. Es heißt hier unter anderem: "Wie hab ich Ihrer seit mehr als 30 Jahren immer mit Liebe und Sehnsucht gedacht! . . . Rönnt' ich Sie doch endlich einmal hier umarmen. Ich din alt und blind geworden. . . . In einem kühlen Grunde'. Da war ich noch jung, als Sie mir dieses herrliche Lied sandten, ewig blied es mir im Herzen . . 5)".

Auch um bestimmte Orte hat die Mühlensage ihre Fäben gesponnen. Die Bahl jener Mühlen, die Anspruch darauf erheben, Sichendorff zur Abfassung seiner unvergänglichen Dichtung begeistert zu haben, ist nicht gering. Um die Berechtigung solcher Ansprüche prüfen zu können, ist es notwendig, auf die Entstehungsgeschichte dieser Liederperle etwas näher einzugehen. Sie wurde, wie bereits erwähnt, 1812 im Rernerschen Almanach erstmalig veröffentlicht, wir finden

<sup>4)</sup> Der Wächter V 2 (1922).

<sup>5)</sup> Der Brief ist niemals in Eichenborffs Hande gelangt.

sie aber auch nicht lange darauf in Sichendorffs Jugendroman "Ahnung und Segenwart", der 1810 in Wien begonnen und aller Wahrscheinlichkeit nach im Perbst 1812 vollendet wurde. Die Drucklegung des Werkes erfolgte im Jahre 1815 bei Johann Leonhard Schrag in Nürnberg. Im 20. Kapitel des Romans wird einer Waldmühle gedacht, die so recht behaglich im Sonnenschein vor den Augen des Wanderers lag. "Der Bach rauschte melancholisch an der alten Mühle vorüber, die haldverfallen dastand und schon lange verlassen zu sein schien; das Rad war zerbrochen und stand still. Auf der einen Seite der Mühle war ein schöner lichtgrüner Srund, über welchem frische Sichen ihre kühlen Hallen woben. Dort sah Friedrich ein Mädchen . . am Boden sitzen, halb mit dem Rücken nach ihm gekehrt. Er hörte das Mädchen singen und konnte deutlich folgende Worte verstehen:

In einem kühlen Grunde, Da geht ein Mühlenrad, Mein' Liebste ist verschwunden, Die dort gewohnet hat.

Sie hat mir Treu' versprochen, Gab mir ein'n Ring dabei, Sie hat die Treu' gebrochen, Mein Ringlein sprang entzwei.

Ich möcht' als Spielmann reisen Weit in die Welt hinaus, Und singen meine Weisen Und geh'n von Haus zu Haus.

Ich möcht' als Neiter fliegen, Wohl in die blut'ge Schlacht, Um stille Feuer liegen Im Feld bei dunkler Nacht. Hör' ich ein Mühlrad gehen, Ich weiß nicht, was ich will — Ich möcht' am liebsten sterben, Da wär's auf einmal still."

Der Dichter führt alsbann in seiner Erzählung weiter aus, wie das Mädchen den Romanhelden an ein wunderschönes Kind aus längst verklungener Zeit erinnerte, mit dem er als Knabe zu Jause oft gespielt und das er seitdem nie wiedergesehen habe. Es verschwand im Walde, als er sich ihm zu nähern suchte.

Mit diesen Feststellungen scheiden alle westpreußischen und fächsischen Mühlen aus dem Konkurrenzkampfe von vornberein aus. Weder die etwa 14 Kilometer von Danzia entfernte, reizvoll gelegene Roppoter Talmühle, noch die Rappmühle oberhalb Presdens, wo ein lauschiger Weg am Talrande des Dichters Namen trägt, können Anspruch auf Berüdsichtigung erheben. Das westpreußische Land hat Eichendorff erst durch seine Versekung nach Danzig 1821 kennen gelernt und die Erinnerung an Oresden, das er als Kind einige Male besuchte, war zur Reit der Abfassung des Liedes zweifellos längst verblakt. Übnlich verhält es sich mit den hier in Betracht kommenden rheinischen Mühlen. Auf dem Wege von Königswinter nach dem sagenumwobenen Rloster Beisterbach im romantischen Siebengebirge streiten zwei unternehmungsluftige Wirte, in dem Bestreben, ihre Gaste in einen billigen Literaturrausch zu versetzen, um die Ehre als Wiege jener der Volksseele abgelauschten Rlänge zu gelten. Die betreffenden Gastbäuser führen an ihren Giebeln in weithin leuchtenden Buchstaben die charafteristischen Bezeichnungen "Zum fühlen Grunde" und "Zum wirklichen fühlen Grunde". Einige ausrangierte, moosbedecte Mühlsteine am Wege und ein Bach im hintergrunde bilden bei beiden Gasthöfen die wirksame Staffage. - Bierzu sei bemerkt, daß der Dichter die Rheinlande nur zweimal flüchtig durchquerte, und zwar 1815 auf der Fahrt zum Blücherschen Jauptquartier in Lüttich und im nächstfolgenden Jahre auf dem Rüdmarsche in die Heimat. Auch die Sichendorff-Mühle in Ziegelhausen bei Heidelberg dürfte mit der Entstehung des Liedes in teinem Zusammenhange stehen. Die Tagebücher des Dichters geben wenigstens teinen Anhalt zu der Annahme, daß die erwähnte Mühle einen bemerkenswerten Eindruck hinterlassen hat.

In engeren Wettbewerb tommen somit nur noch die Mühlen der oberschlesischen Beimat Eichendorffs, und zwar Oppersdorf, Tost und Brzesniß. Durch das im Kreise Neisse gelegene Oppersdorf ist der schlesische Romantiker auf seinen Ferienreisen wiederholt gekommen, doch deutet nichts darauf hin, daß die flüchtigen Reisebilder im Gedächtnis des Knaben haften geblieben sind. Emilie von Binzer erzählt in ihren Erinnerungen an Grillparzer ("Über Land und Meer" 1872, Nr. 22), daß während ihres Wiener Aufenthaltes im Jahre 1846 gelegentlich einer geselligen Zusammentunft mit Sichendorff, Grillparzer, Stifter und Zedliß, von ihren Töchtern das Lied "In einem kühlen Grunde" gesungen worden sei. Die hieran geknüpste Bemerkung, daß das Lied bei einer Mühle in der Nähe von Neisse entstanden sei, dürfte schwerlich auf eine Mitteilung Eichendorffs zurückzuführen sein.

Wo der Burgfelsen von Tost nach Norden abfällt, liegt zu seinen Füßen eine Mühle, deren Schaufelrad auf Anordnung des Besitzers mit Rücksicht auf die hohen Instandhaltungstosten unlängst abgedaut werden sollte. Bur Erhaltung dieses "Stückes oberschlesischer Romantit" ist, wie seinerzeit in der Tagespresse berichtet wurde, dem Eigentümer eine namhafte Summe zur Verfügung gestellt worden. Die zur Mediatherrschaft Tost gehörige stolze Colonnaburg, welche leider 1811 ein Raub der Flammen wurde, hat im Leben Sichendorffs eine nicht unerhebliche Rolle gespielt. Vis zum Jahre 1797 war sie Sigentum seines Vaters, von

bessen Familie sie zeitweise als Sommerausenthalt benutt wurde. Auf den angehenden Poeten hat das umfangreiche mittelalterliche Schloß mit seinen vielen Türmen, Ruppeln und Ziergärten einen unauslöschlichen Eindruck gemacht. In seinen poetischen Entwürsen wird desselben vielsach gedacht und noch in seinen letzten Lebensjahren beschäftigte Sichendorff der Sedante, Bilder aus seiner Jugendzeit, in denen der Burg eine hervorragende Rolle vorbehalten war, in dichterischer Form zur Darstellung zu bringen. — Von der Mühle aber hören und sahen wir nichts. Der Dichter würde sie schwerlich unerwähnt gelassen haben, wenn er sie zum Schauplaß seiner unsterblichen Romanze gemacht hätte.

Wenn dem Liede überhaupt eine persönliche Erinnerung, ein Erlebnis zugrunde liegt, so tann unseres Erachtens nur eine der beiden Brzesniger Mühlen, von denen eine an der Strafe nach Lubowik, die andere im Wygontale liegt, in Frage kommen. Während seines Aufenthaltes im väterlichen Schlosse Lubowik besuchte der Dichter auf seinen Spaziergängen mit Vorliebe das benachbarte Brzesnik. Sein Ziel war meist die obere Mühle, wo er gern eine Erfrischung in Form eines Glases Milch entgegennahm. Da der Müller einige liebreizende Töchter sein eigen nannte, sind die Nachbarn schlieklich auf die Vermutung gekommen, daß es nicht nur die gute Milch war, die Eichendorff zur Einkehr veranlafte. Wie A. Nowad in seinen "Lubowitzer Tagebuchblättern" (Gr. Strehlit 1907) berichtet, find diese Angaben auf ben 87jährigen Lehrerveteran Joseph Onderta zurüchzuführen, bessen Vater 1820 auf Präsentation der Mutter unseres Dichters als Lehrer nach Lubowit kam und der dort 1849 bem Vater im Lehramte folgte. Die Lage ber Mühlen entspricht der Schilderung. Das Tal bildet eine plötliche Senkung und die Mühle ist wie in einen tiefen Grund hineingebaut. Nach Zeitungsberichten ist die Wygonmühle im teilweise abgebrannt, das Mai 1916 Haus

wo das treulose Liebchen gewohnt haben soll, blieb unversehrt.

Sichenborffs Vorbild ist das Volkslied, dessen Spuren sich durch seine ganze Lyrik verfolgen lassen. Anregung gaben ihm im vorliegenden Falle wahrscheinlich die schlichten Verse des Volksliedes "Mühlrad":

"Dört hoch auf jenem Berge, Da get ein Mülerad, Das malet nichts benn Liebe Die Nacht bis an den Tag;

Die Müle ist zerbrochen, Die Liebe hat ein End', So g'segen dich Gott, mein feines Lieb! Jez far ich ins Ellend."

In "des Anaben Wunderhorn" ist uns dieses Lied in drei verschiedenen Fassungen erhalten, von denen die vorerwähnte Eichendorffs Dichtung wohl am nächsten steht.

Das von dem schlesischen Romantiter während seiner Studienzeit in Beidelberg gern gesungene Volkslied "Müllers Abschied" (vgl. die Tagebuchnotiz vom 13. März 1808: "Mein Singen: Da droben auf jenem Berge") ist start getürzt und mit nicht unwesentlichen Abänderungen in das "Wunderhorn" übergegangen. Einen vollständigen Abdruck mit Singstimme enthält das von Franz Rugler und dem Maler R. Reinick herausgegebene "Liederbuch für deutsche Künstler"?). Die vier ersten Strophen lauten:

Da broben auf jenem Berge, Da steht ein kleines Haus, Da schauen all Morgen und Abend Drei schöne Jungfern heraus.

<sup>6)</sup> Bergtrepen. Ulm 1583.

<sup>7)</sup> Berlin 1833. Vereinsbuchhandlung.

Die eine, die heißet Susanne, Die andere Anne-Marei, Die dritte, die darf ich nicht nennen, Die soll mein eigen sein.

Da brunten in jenem Tale, Da treibt das Wasser ein Rad; Mich treibet nur die Liebe Bei Tag und auch bei Nacht.

Das Mühlrad ist zerbrochen, Das Wasser hat doch kein End: Wenn sich zwei Liebende trennen, So reichen sie sich die Händ<sup>8</sup>).

Durch Weglassung ber den Zusammenhang aufklärenden letzen Strophe des Gedichtes in der mehrfach erwähnten Volksliedersammlung:

"Das Lieblein hat hier ein Ende, Es hat wohl ein Müller erdacht, Den hat des Ritters Töchterlein Vom Lieben zum Scheiden gebracht."

hat der Text an Verständlichkeit sehr eingebüßt. In seiner Besprechung des "Wunderhorn" schrieb Goethe über das Lied: "Für den, der die Lage fassen kann, unschätzbar, nur daß die erste Strophe einer Emendation bedarf." Eichendorff hat die beanstandeten Strophen ausgeschieden. Ob er Goethes Rezension gekannt und den dort erteilten Rat sich zunuhe gemacht hat, entzieht sich unserer Kenntnis.

Aus den vorstehend mitgeteilten Versen ersehen wir, in welcher Weise der Dichter zuweilen auf der Grundlage älterer Vorlagen seine in ihrer Schlichtheit tief ergreisenden Lieder geschaffen hat, die uns den ganzen Zauber der Romantit ins Haus tragen und fortleben werden, solange deutsche Eichen rauschen.

<sup>8)</sup> Das Lied hat hier acht Strophen, im "Wunderhorn" dagegen nur fünf.

# Aus dem Freundestreise Eichendorffs: IV. Abam Müller / Bon Ewald Reinhard

Pie Görres, Friedrich Schlegel und manche andere geistige Führer des romantischen Zeitalters gehört auch Adam Müller, der große Staatsgelehrte romantischer Richtung, zu den Vertannten unseres Volkes. Aber während bei Görres, Schlegel, ja selbst bei Rarl Ludwig von Haller, sich in der Gegenwart eine Wendung zum Besseren ankündigt, steht Adam Müller, der Genosse Rleists, der Freund von Friedrich Schlegel, der Vertraute von Gentz, der geistvolle Gegner von Adam Smith, der feinsinnige Schriftsteller und bewunderte Redner noch immer in einem wunderlichen Zwielichte, so daß seine geistige Silhouette kaum in den Jauptumrissen zu erkennen ist.

Nicht eine einzige Lebensdarstellung von Abam Müller ist in den fast hundert Jahren, die nach seinem Tode verslossen sind, zustande getommen; denn die von A. Dombrowsty einstmals angetündigte Adam-Müller-Biographie ist die heute nicht erschienen. So sind wir immer noch auf die turzen Lebensabrisse angewiesen, die größere Sammelwerte zu bringen pflegen, die aber leider ersahrungsgemäß meist nur Sanz- oder Halbabschriften von gewissen Vorlagen sind. Eine solch oft ausgeschriebene Vorlage ist die Lebensstizze Müllers in Rosenthals "Konvertitenbildern".

Abam Müller gehört nun ebenfalls in den Freundestreis Eichendorffs; der Dichter lernte ihn im Jahre 1809 zu Berlin tennen, wo er damals mit seinem Bruder Wilhelm und dem Schwärmer Loeben weilte. Bu dieser Zeit war der dreißigjährige Adam Müller bereits bedeutend gereift und auch in der Öffentlichteit tein Unbekannter mehr. Am 30. Juni 1779 zu Berlin geboren, hatte er zuerst Theologie, dann Rechtswissenschaft studiert, darauf hatte er nach vorübergehender

Beschäftigung als Referendar groke Reisen nach Standinavien, Polen und Österreich unternommen, hatte am 30. April 1805 zu Wien das katholische Glaubensbekenntnis abgelegt, war ferner durch seine Oresbener Vorlesungen über deutsche Wissenschaft und Literatur auch schon als Gelehrter bervorgetreten - im Rabre 1806 batte er sie dem Drucke übergeben — und nun befand er sich, seit 1808 auch weimariicher Hofrat, in seiner Vaterstadt, um dort eine Staatsanstellung zu erhalten oder sich sonstwie im Leben zu betätigen. Den Vermittler awischen dem Gelehrten und der schlesischen Nachtigall machte Graf Loeben, der Abam Müller vom Jahre 1806 her kannte, wo er ihm in Oresden begegnet war: Loeben war dann mit dem fesselnden Manne in brieflicher Verbindung geblieben, und ein Brief von Loeben führte Sichendorff auch bei Abam Müller ein. Am 28. November 1809 machte ber Dichter seinen Untrittsbesuch, und gleich beim ersten Male gewann Eichendorff von Müller einen ungemein gunstigen Eindruck. Er charakterisiert ihn als "ziemlich groß, freundliche Physiognomie, galant, ausgezeichnet fein und artig", aber auch als "Tabakschnupfend". Besonders aber zog ihn Müllers Unterhaltungs- und Darstellungsgabe an, wie ja alle Freunde und Bekannte des Mannes seinen mündlichen Vortrag als unübertrefflich rühmen. Eichendorff zeichnete benn auch mit Behagen die Charafteristit einiger Männer in seinem Tagebuche auf, wie er sie von dem oft sarkastischen Hofrate gehört hatte; da erscheint denn Friedrich Schlegel als "Eisenhämmerer, jest embonpoint in Uniform in Troppau, Frömmler", A. W. Schlegel als "ein aimable étourdie mit Brille". Tieck als "durchaus liebenswürdig", aber mit einer "unausstehlichen Sicht" behaftet, Alexander von Humboldt mit "wissenschaftlichem Mute" begabt, "sonst unwißenschaftl. u. unausstehlich sentimental", er erzählte dann noch "von seinem eigenen Rufe in die Wiener Ranzlei", "von dem Geistesbrude Ofterreichs"; der Besuch endigte mit einer Einladung zum Tee, der jedenfalls auch entsprochen wurde.

3m Dezember traf Graf Loeben erwartetermaken selber ein, und nun wurde der Verkehr mit dem Müllerichen Saufe reger. Man hatte bort nicht nur stets Gelegenheit, geistvolle Gesellschaft anzutreffen, wie Major von Rleift, einen "schönen. großen, ernsten Mann", "Mad. Sander". Theremin. sondern man labte sich dort auch gerne an leiblichen Genüssen, wozu Tee mit Rum gehörte oder auch "delicioser" Ruchen. Adam Müller selbst bleibt aber nach wie vor unmerklich der Mittelpunkt, ob er nun "ächt komische Darstellungen des Böttchers, Ramdohrs etc." gibt (15. Dezember 1809) oder mit "seiner herrlichen Declamation des 4. Acts aus Eugenie, des hoben Liedes von Bürger etc." die Gesellschaft unterhält, wobei er es auch an bezeichnenden Gesten nicht fehlen läkt (21. De-..Mad. Müller" fand Eichendorff dabei aember 1809). ..recht liebenswürdia". Um Weihnachtstage desselben Rahres wurde der Dichter bekanntlich von einer längeren schmerzhaften Krankheit befallen, die ihn fast zwei Monate lana ans Rimmer fesselte: in dieser trostlosen Reit las Eichendorff den von Adam Müller in Verbindung mit Heinrich von Rleist herausgegebenen "Phöbus", während er sonst nur durch seinen Bruder Wilhelm und Loeben von der Aukenwelt, und damit auch von der Müllerschen Familie, Kunde erhielt. Erst Ende Februar 1810 traf Cichendorff im Theater mit "Mad. Müller" wieder einmal zusammen (28. Februar 1810), und am 2. März 1810 notiert der Romantiker sodann in seinem Tagebuche den letten Besuch bei Adam Müller. In "ungemein freundlicher" Unterhaltung, "auf dem Canapée" sitzend, werden Rede und Gegenrede getauscht, und Eichendorff hält dann abends "Müllers lange Entwidelungen von polit. Ansichten" fest: "Napoleon der nothwendige Berftörer der ehemaligen fich felbft einander beschränkenden Einmauerungen (Gleichgewicht scheinbar - ohne Wachsthum und Bewegung) der Staaten etc."

Die Wogen des Lebens trennten Sichendorff nun auf längere Zeit von seinen Berliner Freunden, aber siehe da! als die sangesfrohen Brüder Sichendorff im Jahre 1811 nach Wien verschlagen werden, ersahren sie gelegentlich eines Besuches bei Friedrich Schlegel (4. August 1811) zu ihrer "überraschenden Freude, daß Adam Müller hier in Wien", und alsbald seht auch hier ein reger Verkehr mit dem Hause des Hofrates ein, der sich durch die ganze Wiener Zeit des Dichters sortsehen sollte.

Abam Müller hatte in der Zwischenzeit sein wissenschaftliches Ansehen besonders dadurch gemehrt, daß er sein dreibändiges Werk über "Die Elemente der Staatskunst" vollendet und herausgegeben hatte, ein Werk, welches noch heute als seine hervorragendste Leistung angesprochen wird. Nun befand er sich in der österreichischen Hauptstadt, um offendar Verbindung mit den führenden Kreisen zu gewinnen und Voden unter die Füße zu bekommen.

Sobald die Eichendorffs von Adam Müllers Unwesenheit erfahren hatten, suchten sie den verehrten Mann auf (5. August 1811) und hatten dann auch die Genugtuung, von ihm "jogleich" erkannt und "mit außerordentlicher Freude" aufgenommen zu werden. Da gab es denn gleich "Gespräche über die schlesischen Deputierten", "Erinnerungen an Berlin" wurden ausgetauscht, und zum Schlusse gab Müller dem Dichter "Brentanos Schrift über die Philister und seine Ode auf den Tod der Rönigin" mit. Von nun an sab man sich wieder häufiger: die Eichendorffs luden die hofrätliche Familie "ins Casperl" ein (14. August 1811), sie sprachen abends vor (19. August 1811, 27. September 1811, 19. Januar 1812, 21. Januar 1812 und 23. Februar 1812) oder gingen mit ihnen zur Redoute (24. November 1811), im ganzen das Bild eines ungemein regen vertrauten Vertebrs. Für die Berglichteit der gegenseitigen Beziehungen spricht auch der Umstand, daß man im eigentlichen Rreise der Müllerschen Familie ebenfalls willkommen ist: da plaudert man ungezwungen mit Frau und Rind; das einzige Töchterchen hat den Dichter sehr gern und "druckt ihm die Hande" und vielleicht bringt man ihr auch einmal Süßigkeiten mit ober vergräbt sich mit in die Spielsachen, wie Vater und Mutter der Rleinen tun (23. Februar 1812). Der Hofrat selbst hat tein Geheimnis vor seinem Besuche; er erzählt von seiner Verbindung mit dem Erzherzog Maximilian von Österreich-Este, der ihm "selber Logis besorge und bezahlen wolle" (19. August 1811), ein Ereignis, bas in Eichendorffs Leben tief eingreifen soll; der Gelehrte zeigt den romantischen Gesinnungsfreunden auch "sein Manustript sin folio] von dem Handbuche, gant neue englische Journale, worin auch wie im Athenaeum das Alterthumliche in der Poesie hervorgesucht wird" (11. Ranuar 1812), er gibt ihnen Einblick in seine Briefe und läft sie hinwiederum an seiner geistvollen Unterhaltung sich ergöten. Wie in Berlin ist auch in Wien bas Müllersche Baus Treffpuntt von mancherlei interessanten Menschen; da begegnet man dem "guten Baron Buhle", ihm fast ständig, man trifft Friedrich Schlegel (24. November 1811) oder dem "diften. erschrecklich galanten Ritter Gontz mit seinem Nordsternorden" (27. September 1811) oder auch sonst allerband in- und ausländischen Zugvögeln. Als die Brüder dann nach Gebarn zur Jagd eingeladen werden, suchen sie sich durch Ubersendung eines Sasen erkenntlich zu erweisen.

Am wertvollsten für die Erkenntnis des Einflusses, den Adam Müller auf den Romantiker ausübte, sind naturgemäß wieder die Gesprächsstizzen, die das Eichendorfssche Promemoria festhält. Darnach war am häusigsten von literarischen Dingen die Rede, womit sich Adam Müller ja auch in seinen "Vorlesungen über die deutsche Wissenschaft und Literatur" näher beschäftigt hatte; man spricht vom Kasperltheater (27. September 1811), unterhält sich über den gemeinsamen Freund Loeben (19. Januar 1812), Eichendorfs

bringt Müllers Gemablin die neueste Novelle von Loeben mit (26. Januar 1812), man kommt auf Fouqués Dichtungen und erfährt Müllers Meinung, "wie Fouqué tein Urtheil, blog Sprachglud, womit er alte Dichtungen nachbichte" (23. Februar 1812). Vielleicht war auch die "Begeisterung Müllers über das göttliche Stück u. Spiel" — gemeint ist der Fleischhauer von Oedenburg und das Auftreten des "berrlichen Schuster" — (14. August 1811) von erhellenden Gedankenbliken durchleuchtet. Sanz besonders genußbringend aber gestaltet sich ein Gespräch über ben Magnetismus, bessen Anhalt der bewundernde Zubörer weitläufig stizziert: "Mann und Weib sind einzeln glebae ads ripti d. h. dem allgemeinen Magnetismus der Sinne (Schlaf) unterworfen. Durchs Magnetisieren: Heraustreten aus dem allgem: Magn: in eine gesezlose Freiheit, in den besonderen Magn :, wo man die Natur übersieht. Mann u. Weib werden Eins, also ein gant anderes Wefen. M: ber Gewohnheit, zwischen alten Geräthen etc. Denn Seele theilt Seele mit etc." (19. August 1811).

Auf Abam Müllers Charakter fallen durch die Aufzeichnungen Sichendorffs nur wenig klärende Lichter. Er wird einmal als lustig geschildert, der "Burschenlieder" singt (26. Januar 1812), ein andermal erscheint er dem Dichter "unausstehlich arrogant und voller Falscheit u. Bonjourmachen" (27. September 1811), hinsichtlich seiner religiösen Anschauungen ist nur ein einziges Mal die Rede davon, daß er für die jesuitischen Seminarien eintrete (21. Januar 1812).

Mit dem 5. März 1812 bricht dann das Promemoria des Dichters bekanntlich ab, und wir entbehren nunmehr des zuverlässigen Führers. Aur eine kurze Bescheinigung vom Jahre 1813 wirft auf die Beziehungen Adam Müllers zu den Brüdern Sichendorff in der Folgezeit ein schwaches Licht; darnach bezeugte der Gelehrte, "daß der Herr Baron Joseph v. Eichendorff seit Ende November vorigen Jahres [d. i. 1812]

bis jest in dem von mir bestandenen Gräfl. von Karolyschen Gartenpalais als mein Rostgänger gelebt hat" (4. April 1813). Aus anderen Quellen wissen wir, daß Adam Müller damals die Absicht hegte, eine Erziehungsanstalt für adelige Knaden zu errichten, und dabei sollten auch die Brüder Eichendorff mitwirten. Welcher Art diese Mitwirtung sein sollte, od Eichendorff dabei als Lehrer mittun sollte, entzieht sich bisher gänzlich jeder Gewißheit. Aus allem erhellt nur, daß der Staatsgelehrte das romantische Brüderpaar, und insbesondere wohl Joseph von Eichendorff, ungemein wert hielt.

Es tam das Erwachen der Völter, die Wiener Tafelrunde löste sich auf, Adam Müller selbst wurde in den Strudel der Ereignisse mit hineingezogen und begegnet uns als "Land-Commissän" von Tirol, wo auch Wilhelm von Sichendorff mitunter mit ihm zusammentras. Der Dichter aber vernahm nun fast nichts mehr von dem verehrten Gönner, hatte auch selbst teine Gelegenheit mehr, von sich hören zu lassen, wie er in der Nachschrift eines Briefes an Dorothea Schlegel vom 12. April 1813 gerade im Hinblid auf Adam Müller bedauernd schreibt.

Joseph von Eichendorff tehrte nicht mehr nach Österreich zurück, wenngleich seine Liebe zu dem Raiserstaate an der Donau, nach Wien und den Freunden in Wien nie erlosch. Aber die persönliche Verbindung hörte mit dem Wechsel der Berufsstätte leider ganz auf; nur einmal noch wissen wir von einer späteren Begegnung der beiden Männer; das war in den Maitagen des Jahres 1820, als Adam Müller, damals österreichischer Generaltonsul in Leipzig, der Ministertonserenzen halber in Wien weilte, und Joseph von Eichendorff mit seiner Gemahlin ebenfalls Wien aufsuchte, um dei Verwandten und Betannten vorzusprechen. Aus jener Beit hat sich ein Billett Adam Müllers erhalten, worin er Eichendorff und seine Gemahlin bittet, bei ihm "im Paradiesgärtel auf der Löbelbastei zu frühstücken". "Wäre das Wetter zu schlecht,"

fährt er dann fort, "so dät ich um Ihre Abresse und wir würden dann anderweites Rendezvous verabreden können. Ist das Wetter gut, so erwarte ich wenigstens Sie dort unfehlbar. Vielleicht wird sich mit Ende der Woche schon ein Mittagessen im Augarten oder Prater veranstalten lassen, woran meine Frau [die trant war] teilnehmen könnte. Doch leider kann ich darüber noch nicht befinden. Unendlich leid tut es mir, daß Sie meine beiden Mädchen nicht sehen werden." Vermutlich fand das Zusammentreffen statt, wohl das letzte.

Abam Müller wurde im Jahre 1826 in den Abelsstand erhoben, kam ein Jahr darauf auf seinen dringenden Wunsch nach Wien zurück, wo man ihn als Hofrat bei der Hof- und Staatskanzlei verwendete. Friedrich Gents, der einmal meinte, ohne Müller sei er tot, trat hier wieder in engsten Verkehr mit seinem Freunde, von einer Verbindung mit Eichendorff dagegen verlautet nichts mehr; in dem Briefwechsel von Gents und Müller wird der Dichter ebensowenig erwähnt wie in dem Briefwechsel von Gents und Pilat.

Am 17. Januar 1829 starb Adam von Müller, turz nachdem ihm Friedrich von Schlegel im Tode vorangegangen war. Daß Eichendorff seiner nicht vergessen hatte, bemertte man, als er am Abend seines Lebens eine Geschichte der poetischen Literatur Deutschlands schrieb; darin widmete er nämlich ein Rapitel "Adam Müller, Steffens und Görres". In Bezug auf Adam Müller heißt es darin, er habe sich "die Anwendung der Romantit auf die geselligen und politischen Verhältnisse bes Lebens" zur Aufgabe gesetzt. Eichendorff führt dann zwei Stellen aus den "Vorlesungen über deutsche Wissenschaft und Literatur" an und meint endlich, Müllers tiesste Absicht sei gewesen: "eine wissenschaftliche Varstellung des Staates nämlich in seinem ewigen Bunde mit Religion, Poesie und Leben". Eine eingehendere Charafteristit dieses Versuches erklärt Eichendorff als außerhalb seines Stoffes liegend.

Es unterliegt keinem Aweifel, daß der Sänger des deutschen Waldes im Umgange mit dem romantischen Staatsgelebrten die reichste Anregung fand. Neben Friedrich von Schlegel war Abam Müller für die Wiener Reit sein besonderer Mentor: bier war er in der boben Schule romantischer Lebensauffassung. Während er im Verkehre mit Schlegel sich bauptsächlich romantisch-literarisch gefördert sah, erfuhr er von Abam Müller mehr romantisch-politische und romantischgeschichtliche Bilbung. Wenn wir in Eichendorffs Prosaschriften, namentlich in seiner Literaturgeschichte, allerorten auf Bemertungen stoßen, die uns durch ihren Tieffinn fesseln. so sind das meist Edelsteine aus dem reichen Erzgeäder Müllerscher Gedanken. Vor allem sind es die zahllosen kinweise auf den Zusammenhang des religiös-kirchlichen und geistigen Lebens, die aus der Werkstatt des Mannes stammen, der eine Abhandlung schrieb mit dem Titel: Von der Notwendigkeit einer theologischen Grundlage ber gesamten Staatswissenschaften und der Staatswissenschaft insbesondere. Wir haben teinen Beleg bafür, daß Cichendorff die "Restauration der Staatswissenschaft" des Schweizers Karl Ludwig von Haller. des größten Systematikers der romantischen Staatsauffassung. gekannt hat; aber durch Adam Müller und später durch Rarl Ernst Rarde, tam Sichendorff bennoch mit diesem ganzen Gedankenkompler in die innigste Berührung: denn Sarde schmolz die schweren Barren Hallerscher Abeen in Rleinmunze um, Abam Müller dagegen war der deutsche Roseph de Maistre, welcher fremde Sedanken mit eigenen Seisteskleinodien einfaste und ihnen dadurch zu neuem Glanze verbalf.

## Begegnungen und Gespräche mit Eichendorff; Urteile über ihn Gesammelt von Karl Freiberrn von Eichendorff

Dreizehnte Lefe

Ils der um die Erforschung der römischen Geschichte hochverbiente Historiter und Chrenbürger Roms, Ferdinand Gregorovius, im Jahre 1872 die Umgebung von Traunstein burchstreifte, schried er einer italienischen Freundin:

"Stellen Sie sich eine kleine Landschaft vor, anmutig und sauber, die auf einem lachenden Hügel liegt, zu dessem Fuße ein reißender Fluß, die Traun, lärmend dahinläuft, während überall ringsherum dunkte Wälder und majestätische Berge den Ort einsäumen. Wenn ich durch jene Wälder streise, empfinde ich die ganze Wonne der Erinnerung an meine Kindheit. Ich ruse mir ins Gedächtnis all die schönen Lieder zurück, die unsere Dichter dem Wald gewidmet haben, dem Wald — der frommen Sagen Aufenthalt. Gewiß ist keine andere Dichtung so reich wie die deutsche an Waldliedern. Zu den wunderbarsten zählen die von Eichendorfs."

(Johannes Hönig, Ferdinand Gregorovius, Der Geschichts-schreiber der Stadt Rom. Stuttgart, J. G. Cotta.)

In Leopold Rantes Leben und Wirten von Hans F. Helmolt (Leipzig 1921, Historia-Verlag) lesen wir:

"Mitte November 1830 hatte ber Hamburger Buchhändler Friedrich Perthes (seit 1821 in Sotha) beim preußischen Minister des Auswärtigen, dem Grasen Chr. G. von Bernstorff, die Gründung einer Zeitschrift angeregt, die dafür sorgen solle, daß Preußen in Deutschland moralische Eroberungen mache. Redakteur sollte ursprünglich der Seheime Legationstat Varnhagen von Ense werden, doch erschien seine "Superfeinheit" ebenso bebenklich wie die burschiese Derbheit

Friedrich von Raumers<sup>1</sup>), darum dachte man daran, neben dem damals tommissarisch in Berlin beschäftigten Regierungsrat und Dichter J. von Eichendorff unsern Leopold mit der Redattion zu betrauen, und schließlich blied die Last auf Rantes Schultern allein liegen."

Am 21. November 1831 bittet Ranke ben Ministerialbirektor Sichhorn um Firierung einer Remuneration. Unbescheiben würde es sein, sie selber zu bestimmen und anzugeben. Auch tönnte er augenblicklich nicht sein Bedürfnis schätzen, wie Herr Baron von Sichenborff.

Unter der Aufschrift "Das geistige Berlin vor hundert Jahren. IV. Joseph Freiherr von Sichendorff" veröffentlichte Rudolf Schade in der Tagespresse (Germania vom 15. Januar 1922, Berliner Tageblatt vom 24. August 1922) mehrere unbekannte von ihm Sichendorff zugeschriedene Sedichte aus dem Nachlasse des "Hoffmann-Romantikers" Rudolf v. Beyer. Die wenig Sichendorffisch anmutenden Lieder sind nur in Abschriften erhalten, welche teils von Beyers Hand herrühren, teils erst nach dessen Ableben hergestellt sind. Wir beschränken uns hier in der Hauptsache auf die Wiedergabe derjenigen Auszeichnungen, die sich mit des Dichters Persönlichkeit beschäftigen. Die übrigen Mitteilungen sind stellenweise recht ansechtbar.

"Ich habe," erzählt Beper, "biefen hervorragenden Menschen — ich sage absichtlich Mensch, benn er war ein

<sup>1)</sup> Im Nachlasse Eichenborffs befindet sich nachstehende, wohl auf die Berufung Raumers bezügliche Notig:

<sup>&</sup>quot;Bu Raumer: Ich soll (nach Nicolovius u. Schmedding) jeht lediglich abwarten, dis Raumer sich deshalb an mich persönlich wendet u. sagt, welche Nachrichten er brauche u. wünsche. — Sodann ihm das Gewünschte aus unseren Alten proturieren, dabei jedoch durchaus den Raumer selbst nicht über unsere Alten lassen. (Nach Schmedding) soll ich dem Raumer ganz reinen Wein einschenken, daß die seindlichen Beschuldigungen qu: sich faktisch nicht widerlegen lassen."

wirklicher Mensch durch und durch, nichts Menschlichem fremd —, ich habe ihn im Junimond (1820) kennen gelernt, und nachhaltenden Eindruck von ihm gewonnen. Da war einmal einer nach meinem Sinne, ritterlich, ernst, gang bem Adeal zugewandt, und dabei bescheiden in Lebensführung und Urteil. Er trug sich damals mit einem Stoff aus dem Freiheitstrieg. . . . Eichendorff las mir aus den Parieren por, und ich fühlte den Dichter, obschon ich den Dramatiter manchmal vermiste. Nun, wir wollen uns der Altendblätter und des Taschenbuchs2) erfreuen. . . . . . Nach elfjähriger Abwesenheit betritt es (Berlin) der — Dichter des "Taugenichts". Mit offenen Urmen von der literarischen und gebilbeten Welt empfangen. "Der Taugenichts" hatte es allen angetan, wir standen wie vor einer Offenbarung. . . . " Bervorgehoben sei Eichendorffs wenig bekannter, aber nachbaltiger Einfluß auf Chamisso. "Ein Sonnenstrahl in die lette Lebens- und Leidenszeit des oft verkannten Dichters. . . " Und wieder, im Berbst 1846, tritt Bener Eichendorff entgegen. "Es war in Wien," erzählt er, "der Dichter auf der Bobe seines Schaffens angelangt. Überall Ovationen, die ihn schier erdrückten und benen der bescheidene Mann doch so gern aus dem Wege gegangen wäre. . . Geist und allbezwingende Perfönlichkeit waren dieselben, aus Jugendjahren mir hold vertraut.... Er sprach mir bavon, daß Wien nur eine "Durchgangsstation' für ihn sei, und er den Plan habe, bald dauernd nach Berlin überzusiedeln, das ihm ans Herz gewachsen. . . . . " "Wir tamen," fährt Bener in seinem Bericht fort, "auf berzeit gefaßte dramatische Plane, die nicht zur Ausführung gelangt waren." "Bum Glud für die Pramatit," wie Eichendorff bemertt.

"Ich suchte ihn zur Mitarbeit für meine neuen Plane zu gewinnen (ber "Donauhafen" hatte bedeutende Mitarbeiter,

<sup>\*)</sup> Gemeint ist das "Frauentaschenbuch" und Rleists "Berliner Abendblätter". Letztere enthalten keine Beiträge Eichendorffs.

wie: Mörike und Gottfried Keller), immer wieder kam er auf Berlin zurud. "Mein altes Berlin, wieviel verdanke ich dir!"

Ich wagte zu behaupten, daß Berlin ihm wohl mehr verdanke. "Nicht doch, Berlin hat mich poetisch nicht einmal verstanden!" Ich war überrascht. — "Ja, wenn Hoffmann noch lebte, und die Romantik von anderer Seite noch im Schwunge wäre!" Ich sann darüber nach. Er aber sagte abweichend: "Ich hoffe doch noch meine dramatischen Sporen in Berlin zu verdienen. . . ."

Jahrgang 5 ber von Universitätsprofessor Rosch herausgegebenen Beitzchrift "Der Wächter" enthält einen in seiner Schlichtheit ergreifenden Brief Justinus Kerners vom Jahre 1850 an Sichendorff, dem wir folgende Stellen entnehmen:

"Wie hab ich Ihrer seit mehr als 30 Jahren immer mit Liebe und Sehnsucht gedacht! . . . H. v. Hauenschilde), mein Freund, soll die Güte haben, Ihnen zu sagen, wie es mir geht u. wie herzlich ich Sie liebe. Könnt' ich Sie doch endlich einmal hier umarmen. Ich bin alt u. blind geworden. Ich muß enden. — "In einem tühlen Grunde", da war ich noch jung, als Sie mir dieses herrliche Lied sandten, ewig blieb es mir im Herzen."

Eine Zusammentunft mit Eichendorff schildert F. Brunold in seinen "Literarischen Erinnerungen (Ein liebenswürdiger Taugenichts)", Zosingen u. Leipzig 1875, Schaumberg-Ott.

... Das Jahr 1848 war über Eichendorffs Haupt dahingerauscht. Einsamer, stiller ging er durch die Straßen. — Am Fenster eines Hauses der Königsstraße lehnt eine ältliche

<sup>3)</sup> Hauenschild war Landrat in Rosel. Der Brief befand sich im Nachlasse des oberschlesischen Dichters Max Waldau und ist niemals in Eichendorffs Hände gelangt.

Dame. Es ist Madame E.... die Cante von Beinrich Stieglik. Er blidt hinauf, er grüßt, fie winkt - und er tritt in das Haus. Die Matrone ist in Trauer gekleibet. Eichendorff blidt sie fragend an, er weiß sich doch nicht zu entsinnen, bak ber Frau ein naber Angeböriger gestorben sei. Madame E.... lächelt wehmutig, sie fagt, indem sie ihren Gast zum Siken nötigt: Es ist beute ber 22. Ottober, der Todestag ber Benriette Herz. Und da bin ich zu ihrem Grabe gegangen und babe einen Rranz auf ihren Rügel gelegt. - Sie wissen es ja, sie war mir eine liebe, liebe Freundin, und mit ibr aina mir eine Welt ber Erinnerungen, eine icone Reit zugrunde. Sie batte wohl recht, als sie sprach: "Fremd ist mir auch die gegenwärtige Reit nicht mehr, aber wer weiß, ob diese Reit mit ihrem kalten Verstande, mit ihrem schlecht verbeblten ober gar sich ted bruftenden Egoismus, ihrem vorberrschenden Streben nach materiellen Gütern jener Reit ber Hingebung an die Mitmenschen und des erfolgreichen Strebens nach geistigen Gütern von der Nachwelt vorgezogen wird'.

Es war am 6. Juli des Jahres 1847, als ich sie zum letzten Male sah. Ich war hinausgefahren nach dem Tiergarten zu ihrer Wohnung. Sie hatte mein Rommen nicht bemerkt. Ich sand sie am Fenster lehnend, das Auge wie verklärt. Es war, als ob das letzte Rot eines scheidenden Glückes ihr Haupt umstrahlte.

Der König Friedrich Wilhelm IV. hatte sie soehen verlassen. Der gütige Monarch war selber gekommen, da die Berz wegen ihres Alters nicht mehr, wie er gewünscht, zu ihm zu kommen vermochte — um sie noch einmal zu sehen, um sich der Beit zu erinnern, wo er als junger Prinz, an der Jand seines Erziehers, in ihrem Jause so frohe, genußreiche Stunden verledte. Wenige Tage vorher hatte der König der Berz auf ein leises Anregen von Alexander v. Humboldt, wie Sie wissen, eine Pension von 500 Talern aus seiner Privatschatulle ausgesetzt, um jeden Mangel, jede Not von dem

Lager ber Freundin abzuhalten; aber dieser Besuch, dieser Alt der Gnade, diese Leutseligkeit des Monarchen, war ihr doch die Krone des Slücks. Es war, als habe die Sonne ihres Lebens sie noch durch diese Stunde mit ihrem schönsten letzen Abendrot umleuchten wollen. — Es war dies, wie gesagt, das letzemal, daß ich die Perz gesprochen; ich sah sie erst wieder, als sie bereits im Sarge lag. — Die Dame des Hauses schwieg. Eichendorff suhr sich mit der Hand über die Stirn; leise sprach er: "Es war eine schöne Zeit." Dann nach einigem Sinnen setze er hinzu:

"Die Nachtluft rauscht durch unsre welten Kränze, Und wandermüde längst zurückgeblieben Sind unsre Lieben.

Wo werden wir wohl sein im tunft'gen Lenze?"

Sie reichten sich schweigend die Hände und nahmen Abschied voneinander. Sichendorff verließ bald barauf Berlin und siedelte nach Neisse über. . . .

Emanuel Geibel gibt in einem Briefe vom 16. Juli 1853 an seine Braut über Cichendorffs episches Gedicht "Julian" nachfolgendes Urteil ab (Ligmann, Em. Geibel. Aus Erinnerungen, Briefen und Tagebüchern. Berlin 1887, S. 142):

"Hier auch noch ein paar Worte über Eichendorffs "Julian". Das Gedicht ist durch und durch romantisch; man muß den Ton tennen und lieben und in junger Zeit in jener "mondbeglänzten Zaubernacht" mitgeträumt haben, um sich so daran zu erfreuen, wie ich es getan habe. Für den mit ruhigem Verstande Herantretenden wird immer viel Wunderliches und manches Duntle zurüdbleiben; und der Mangel historischer Farbe und klassischer Seschlossenbeit läßt sich nicht wegleugnen. Was übrigens Fausta betrifft, das plötzlich ins Leben hereintretende Marmorbild, aus dem Du nicht klug werden kannst, so liegt ihr doch eine tiese echtpoetische Ronzeption zugrunde. Sie ist nichts anders, als die personisizierte Idee des alten

Heibentums, das bei allem blühend-verlodenden Sinnenreiz boch am Ende nur ein täuschendes Scheinleben hat, innerlich aber tot und steinern ist, wie seine Götter. . . . "

\* \*

Nachstebende Auszüge aus den Beibelberger Tagebüchern des nachmaligen Oberhofpredigers Gerhard Friedrich Abraham Strauß wurden mir von Raimund Vissin. dem Biographen Otto Heinrichs von Loeben (Klidorus Orientalis). in dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt. Die umfangreichen, fast unleserlichen Straukichen Tagebücher konnte ich leider zum Vergleich nicht heranziehen, da sie, wie mir die Nachlaßerben mitteilten, gelegentlich eines Umzuges in Verlust geraten sind. Das Freundschaftsverhältnis zwischen bem in "trunkener namenloser Seligkeit" Loeben umschwärmenden Aferlohner Pfarrerssohne und den "guten Menschen", zu denen der Graf sich "herablieh", war, wie die Tagebuchaufzeichnungen erkennen lassen, niemals ein sonderlich inniges. Wie bätte es unter den obwaltenden Umständen auch anders sein können? — Mit Arnim scheint Strauk in Heidelberg wiederholt zusammengetroffen zu sein. 4. Februar 1808, unmittelbar nach dessen Ankunft, machte er bei der Rudolphi4) die Bekanntschaft des märkischen Edelmannes, dessen "freies, gesettes, in sich abgeschlossenes Wesen" und "jugendliche, auf sich selbst gegründete Freundlichkeit" ihn sehr anzog. Einige Monate später überbrachte er auf der Rückreise in die Heimat Friedrich Schlegel in Köln "Abressen von Görres und Arnim."

1807 Juni 19. . . Spaziergang über den Paradeplat mit Baron Cichendorff und Julius. . . . 5).

<sup>4)</sup> Die Schriftstellerin Karoline Rudolphi war Vorsteherin eines Mädcheninstituts in Heidelberg.

<sup>5)</sup> Vgl. Eichendorff-Ralender 1921, S. 34, Anm. 18.

- Aug. 10. . . Wir gingen Eichenborff und ich —, Görres entgegen.
  - 28. Ein feierlich begonnener, ein schön gefühlter, ein heilig getrönter Tag. Görres gehört über die Bildung der romantischen Zeit. Sing mit den Eichendorff nach Jause Graf Loeben tam zu uns. Er ging mit uns auf unsere Stube. Ich nenne diesen Abend einen heiligen Abend, denn ihn hat ein geheiligter Mensch geheiligt. Er hat mir meinen alten Neander") wieder vor die Seele gebracht, lebendig und rege und seines ganzen Geistes voll.
  - 29. Graf Loeben tam zu uns, um Görres zu hören. Dann gingen wir nach Rohrbach. O, da entwickelte dieser gute, dieser heilige Mensch ein so reiches volles Berz, ein so gewaltiges inneres Leben, ein so durchaus poetisiertes und poetisches Dasein und dabei eine so warme glühende Christlichkeit, eine brennende Liebe zum Berrn, einen so reinen vollen Sinn, daß ich gleich hier ihm. schon hätte um den Hals fallen und rusen mögen: "Bruder!". . Er gab uns die Sonette, die er auf unsere Betanntschaft gemacht hatte.
- Sept. 18. Görres schloß seine Asthetik. Nehme ich dazu noch das schöne Auditorium, die Barone Eichendorff, Blomberg') u. s. w., so war es ein einziges herrliches Kolleg.
  - 19. Besuche bei den Baronen E., wo das Sitarrespiel des Jüngsten mich begeisterte, und bei Loeben, der herrliche Rhapsodien vorlas.

<sup>9)</sup> Mit Neanber war Strauf in Halle, wo er burch ben Rrieg vertrieben wurde, befreundet.

<sup>7)</sup> Vgl. Eichenborff-Ralender 1921 S. 32, Anm. 9.

- Ott. 11. Nach Tisch besuchten wir die Barone E. Sie erzählten . . . mit einer Gutmütigkeit, einem frohen Selbstgefühl und einer arglosen Nawität, die mich immer alle paar Tage einmal zu diesen Menschen hinziehen wird.
- Nov.15. Nachmittags: Der Graf und Baron Cichenborff tranten mit uns. Wir waren froh, ber Graf ließ sich zu bem guten Menschen herab.
  - 29. Loeben besuchte uns. Wir führten ihn zu ben Baronen Sichenborff. Die guten Leute wollten uns so gern bei sich behalten; es war so freundlich bei ihnen wir mukten fort.
- Dez. 6. Bei Loeben. Er las mir ein Himmelfahrtsgedicht vor. Budde<sup>8</sup>) und die Barone E. waren da. War ein glüdliches Kind in dem lichterhellen Saal.
  - 20. Spaziergang mit Loeben und ben Baronen Eichendorff.
- 1808 Jan. 10. (Sonntag.) Die Barone Eichendorff, Julius, Michaelis\*), Loeben besuchen mich noch. Mit dem ältesten Baron spazierten wir den Nedar heraus. Die Rede war von Tierliebe und dem höheren Sinn der Freundschaft mit Tieren. Des Barons herrliche Bestialität. Es ist erstaunlich, wie ein gescheiter Mensch sich selbst . . . 10) und wie die Sucht, die Leute zum besten zu haben, unter den Mutwilligen so viel Raum gewonnen hat.
  - 24. (Sonntag). Es sollte in Peidelberg immer Sonntag sein. . . . Dann zu unserem Fsidorus, wo die Barone und Budde schon ver-

<sup>8)</sup> Vgl. Eichenborff-Ralenber 1918 S. 37, Anm. 2.

<sup>\*)</sup> Eichenborff-Ralenber 1921 S. 33, Anm. 10.

<sup>10)</sup> Unleferliche Stelle.

sammelt sind. Spaziergang nach Rohrbach. Vielleicht, wie heute, muß der eine Baron über seine Idee von Bestialisation der Humanität herhalten, vielleicht macht sich ein traulich Sespräch. Wir sind allein. In der heimischen Wirtsstude. Semütlich warm. Raffee gebracht. Es geht in leichtfertigen Worten, wo Fsidorus und Dionysius<sup>11</sup>) erzellieren . . ., die Barone ihr blaues Wunder sehen, bis endlich ber Sedante tommt von der Aufführung des Donauweibchens<sup>12</sup>). Abends Rücktehr. Burschenlieder.

- Febr. 4. Am Nachmittag gingen wir mit dem Grafen und den Baronen E. nach unserem Rohrbach und spielten das Donauweibchen.
  - 21. Loeben, die Barone E. und Strauß sind bei Michaelis zusammen. Michaelis und Loeben haben eine Reise nach Paris Ende März projektiert. Bleiben lachend und plaudernd bis in die Nacht zusammen.
- März 17. Ein seliger Abend bei Isidorus. . . E. Würdigung des Cervantes.
  - 19. Lasen wir bei Michaelis Sichenborffs Aufsatzuber Cervantes unter vielem Lachen. Sine Stelle . . . tann ich mich nicht enthalten hier nieder zu schreiben: "Auf den höchsten Pyrenäen sitzt der Dichter und seine Tränen verdunsten in frohem Qualm zum Simmel hinauf, und Spanien vor ihm streckt sehnsüchtig die Fußsohlen heran (?)<sup>13</sup>) nach dem

<sup>11)</sup> Strauß.

<sup>12)</sup> Ein damals sehr beliebtes Singspiel von Ferdinand Rauer.

<sup>13)</sup> Nicht mit Sicherheit entzifferbare Stelle.

- Semüte bes liebenden Dichters." So weit tann es Gedantenleerheit und ein aufmertsames Zuhören von Görres' Vorlesungen beim Menschen bringen<sup>14</sup>).
- Apr. 2. Sing mit Budde zu den Baronen, bei denen der Graf war. Sie hatten sich silhouettieren lassen und jeglicher schenkte uns das teuere Profil. Auch der Graf stand da in seinen großen träftigen Bügen.
  - 4. Unsere guten Barone sah ich diesen Abend wohl zum letzten Male. Nach Sische sagten wir ihnen, die nach Paris reisen wollen, unser Lebewohl. Es sind herzlich gute Menschen und der Altere besitzt ein unbestrittenes Talent für Unterhaltung und Erzählung. Ich sagte ihm mit Wehmut Lebewohl, denn wenn wir von guten Menschen scheiden, scheinen wir etwas Sutes von uns selbst zu trennen.

<sup>14)</sup> Daß Joseph v. Eichendorff, der damals seine ersten Gedickte in Ast's "Zeitschrift für Wissenschaft und Kunst" veröffentlichte, diesen Unsinn verfaßt hat, ist schwer glaublich. Es dürfte sich hier entweder um eine Bosheit von Strauß oder um eine Satire Cichendorffs auf einen schriftstellernden Bekannten handeln. Die Tagebücher von Loeben und Budde erwähnen das Vorkommnis nicht.

Eine Episode aus Luise Sensels Leben Rach den Alten, nebst einem ungedruckten Briese der Dichterlin Bon Eduard Arens

Cuise Bensel hat fünfeinhalb Jahre ihres Lebens in der alten Raiserstadt Aachen zugebracht, fünf davon in reichgesegneter Wirtsamkeit als Lehr- und Erzieherin am St. Leonhards-Institut, vom 1. Juli 1827 bis zum 1. Oktober 1832. In dem vortrefflichen Buche aus der Feder Franz Binders') find diesem wichtigen Abschnitt ihres Lebens zwei schöne Rapitel gewidmet, die durchweg aus den besten Quellen gezogen sind und ihren Stoff fast erschöpfen. Wollte ich von ihrem Wirken bei uns in Schule und Kamilie berichten. so mükte ich sein Buch fast wörtlich ausschreiben2). Dagegen stand ibm amtliches Material darüber nicht zu Gebote, und in diesem Punkte kann ich eine Ergänzung bieten, die einige wie mir scheint nicht unwichtige Vorgänge während der Aachener Zeit in belleres Licht ruckt. Beim Studium von Schulatten über die Erziehungsanstalt St. Leonhard stieß ich auf einen eigenbändigen, wertvollen, bisber unbefannten Brief der Kensel, ben ich bier veröffentlichen darf3). Er spricht über die Entlassung aus ihrem Amtsverhältnis. Zu seinem Verständnis

<sup>1)</sup> Luise Hensel. Sin Lebensbild nach gedrucken und ungedruckten Quellen von Dr. Franz Binder. Zweite, durchges. Aufl. Freiburg i. B., Herber. 1904. S. 226—256.

<sup>2)</sup> Bgl. noch ergänzend: O. Pfülf (S. J.), M. Clara Fen, Vom armen Kinde Zesu und ihre Stiftung, 1815—1894. Freiburg i. B., 1907, S. 10 ff. — Aber die Scschichte von St. Leonhard unterrichten u. a. Th. Hintens, Das Leonhardkloster zu Aachen im Wandel der Beiten. Aachen 1910; Festschrift der Stadt Aachen zum XI. allgem. deutschen Bergmannstage 1910, S. 115 ff.; Wolfsgarten, Jahresbericht der höheren Mädchenschule St. Leonhard 1885, 1886, 1891.

<sup>3)</sup> Für freundl. Erlaubnis bazu bin ich Berrn Archivdirettor Dr. A. Buysdens babier zu bestem Dant verpflichtet.

muß ich, doch nur soweit es geboten erscheint, auf Geschichte und Geschicke dieses Jauses einen kurzen Blid werfen.

Rapellchen und Gebäude von St. Leonhard ist eines ber wenigen Aachener Rlöster, die noch ins Mittelalter zurückreichen und die Wirren der großen Revolution überdauert haben. Ursprünglich den Chorherren vom bl. Grabe gehörig, die schon 1144 in diesem Besike waren, ging es im dreifigjährigen Kriege (1626) an Sepuldrinen-Nonnen über, die aus eigenen Mitteln eine Töchterschule für Interne und Externe unterhielten. In den Kriegswirren 1792 wurde das ftille Kloster zum Lazarett für Freund und Feind, und dieser Rustand dauerte 20 Rabre. Anzwischen dem französischen Rlostersturm zum Opfer gefallen, entging das Institut nur durch die Zähigkeit seiner Besitzerinnen sowie tatkräftiges Eingreifen des Aachener Bürgermeisters von Lommeken der volligen Vernichtung, die so viele gemeinnühige und Wohltätigteitsanstalten ausrottete. Als die Zeiten milber geworden, eröffneten mit Hilfe ber französischen Regierung, welche die Räume nebst zugehörigem Besit ber Stadt Aachen geschenkt hatte, einige Erreligiöse des Ordens aus Belgien ein städtisches Pensionat, verbunden mit öffentlicher Töchterschule, die, im Rabre 1827 auf veränderter Grundlage reorganisiert, bis 1848 Bestand hatte. Dann wirkten hier von 1848—1878 die Ursulinen von St. Leonhard, die infolge des Kulturkampfes ihre blühende Anstalt nach Serroul bei Verviers verlegen mußten. und nach ihrer Rückehr an anderer Stelle in Aachen Benfionat und Schule fortsetten. Denn seit 1878 hatte die Stadt eine weltliche höhere Mädchenschule in St. Leonhard eingerichtet. die heute als städtisches Lyzeum noch fortblüht.

Es handelt sich also, was die geschichtliche Vergangenheit angeht, um eine denkwürdige schicksalreiche Erziehungsanstalt. Denkwürdig sind auch in mehr als einer Hinsicht die Versuche, die alte Schule durch verschiedene Reorganisationen zu neuer

Blüte zu führen, die natürlich zu halbem Erfolge verurteilt waren, so lange unterm Awange der Not der rein fiskalische Standpunkt versuchte, ohne Zuschüsse auszukommen oder babei gar noch Überschüsse zu machen. Uns tummert hier nur die Reform vom Jahre 1827. Es handelte sich darum, aus der heruntergewirtschafteten französischen Anstalt eine ben Anforderungen der Zeit und den preußischen Schulgeseken entsprechende zu schaffen. Es ist höchst interessant, aus den Aften u. a. zu erfahren, daß die damals mit Ehren verabschiedete Vorsteherin noch im Rahre 1827 nicht imstande war, sich mit den Röglingen und deren Anverwandten in beutscher Sprache zu verständigen! Trokdem wollte man bieselbe noch, sei es in der alten Stellung, sei es als erste Lehrerin des Anstituts unter neuer Leitung, beibehalten; boch sab man im Verlaufe diese Unmöglichkeit ein. Als neue Leiterin des Bensionats wie der Schule gewann man in Frau Medizinalrätin Antonia Nicolan aus Münster eine tüchtige Rraft, die von Domdechant Ratertamp besonders empfohlen war. Im April wurde zwischen ihr und den Aachener Bebörden der Vertrag abgeschlossen: man kann das neue Gebilde als Verbindung einer städtischen öffentlichen Schule mit einem Privatpensionate tennzeichnen. Auf zwei Elementartlassen baute sich eine zweitlassige Realschule für höbere Töchter auf. 21m 1. Juli follte fie eröffnet werden, und Frau Nicolay hatte an Stelle der (3) abgehenden Lehrerinnen für tüchtige Erfaktrafte zu forgen. Un erfter Stelle nahm fie Luise Benfel in Aussicht, die, wie wir wissen, erst auf Drängen von Ratertamp gegen ihre Neigung bewogen wurde, bei der ersten Einrichtung zu helfen.). Einige Monate später wurde noch eine munsterländische Lehrerin, Rosina Liese aus Dulmen, gewonnen, ein munter-gesprächiges Wefen, das Luise Benfel,

<sup>4)</sup> So Luise Benfel bei Binber, G. 226.

<sup>5)</sup> Vgl. Binder, G. 223 f.

wie es scheint, besonders befreundet wurde.). Wie sich aus den Alten ergibt, tamen Frau Aicolay und Frl. Heinsel (sic!) am 28. Juni in Aachen an und septen zuerst am Sonntag den 31. ihren Fuß in die Käume von St. Leonhard, die eben von den bisherigen Bewohnerinnen geräumt waren, die auf ein Frl. de Bastin, die, noch aus der Gründung von 1806 stammend, infolge Altersschwäche mit eigener Magd wohnen blieb und auch die zu ihrem Tode (7. Juni 1828) hier betöstigt wurde.

Als erste Lehrerin war Luise Hensel der Unterricht an der Realschule in Deutsch, Französisch und Geschichte anvertraut. Sie bezog als Gehalt 240 Cir.") jährlich und wohnte in der Anstalt im Privatvertrag mit der Vorsteherin.

Die Schwierigkeiten bei der ersten Einrichtung waren groß, wie die endlosen Verhandlungen über Schäden und Reparaturen an Sebäuden und Zimmern, Beschaffung von Möbeln und Ausstattung, die Klagen über geschuldete Sehälter u. dgl. dartun. Doch ging die Sache wieder voran; der erste Bericht (vom 28. Februar 1828) gibt die Zahl der Schülerinnen auf 55, der Pensionäre auf 16 an. Leider sehlt der von der tgl. Regierung am 24. Dezember 1828 verlangte "schildernde Bericht" über Zustände und Fortschritte im ersten Schuljahr, der doch wohl wirklich erstattet worden ist. Wir können ihn kaum sehen in der kurzen Antwort, welche der Oberbürgermeister am 9. Februar 1829 der Regierung zuschickt, in deren Wortlaut Geist und Stil des Stiftspropstes Claessen, des Vorsikenden der städtischen Schul-

<sup>6)</sup> Bgl. außer Binber, S. 229, auch: Ferb. Bartscher, Der innere Lebensgang der Dichterin Luise Bensel nach ihren Tagebüchern. Paderborn 1882, S. 328 ff.

<sup>?)</sup> Für die beiden ersten Lehrerinnen waren zuerst je 250 Taler (vergl. Binder 230) angesett; durch den Eintritt einer fünsten Lehrerin einigten sich alle dahin, gegen Herabsehung der Pflichtstundenzahl das Gesamtgehalt (900 Taler!) anders zu verteilen.

tommission, sich offenbart: "Wir glauben, daß das St. Leonhards-Institut seit dessen Reorganisation in unterrichtlicher Hinsicht mit Ausnahme der französischen Sprache, für deren Eilernung früher mehr geschah, Fortschritte gemacht hat, und daß die darin vorwaltenden Grundsätze der Erziehung, nebst einer standesgemäßen äußeren Rultur, auch einen christlich religiösen Sinn, jene ohne Biereren und diese ohne Frömmelei, zu erstreben wirklich geeignet sind.

"Wenn nach Außerung R. H. R.») in letterer Beziehung sich eine nicht günstige Stimme gegen die Anstalt im Publitum erhoben hat, so wird es hoffentlich genügen, den Herrn Probsten Claessen hierauf ausmertsam zu machen, um nach dem Wahlspruch "Fortiter et devote" gegen das Einschleichen einer gewissen quaeseley die Anstalt zu schützen, damit die Töchter in ihrem tünstigen Berufe als Hausfrauen und Mütter sich dem betannten Jdeale nähern: Mulierem sortem quis inveniet? Procul, et de ultimis sinibus pretium ejus! usw."

Wenn zu Anfang gleich als erstes Kirchenbante für die Rapelle beschafft werden, oder vor Ostern 1828 die Orgel repariert; wenn der Psalmengesang der Kinder gerühmt, die Feier "des hl. Grabes" (in der Karwoche) als feierlich erwähnt wird), so möchten wir hierbei ebenso an eine wesentliche Mitwirtung der Frl. Hensel denken, die ja der Vorsteherin zur Seite stehen sollte, als bei dem späteren Vorhaben, den Kleinen eine "Krippe" für Weihnachten zu bauen, was sie so hübsch

<sup>8)</sup> Eine solche Außerung findet sich aber nicht in den vorhandenen Atten.

<sup>\*)</sup> Vergl. hierzu auch: Einige geistliche Briefe des seligen Elemens August Frhrn. v. Oroste zu Vischering, Erzbischofs von Köln. Gedruckt zum Besten des Marienkirchendaues in Aachen. Im Verlage von P. Raaher in Aachen, 31 S. 8° (S. 10 u. 19). — Die Brieschen sind Seelsorgerbriefe. Maria Antonia Nicolan, geb. Cappes, hat dem Institut St. Leonhard 20 Jahre vorgestanden; sie starb in Aachen am 24. Ottober 1835.

schilbert<sup>10</sup>). Ob in dem Verhältnis zu Frau Nicolay, das zuerst vortrefslich und bei der gleichen Richtung beider von selber gegeben war, im Lause der Beit eine Trübung eingetreten ist, wissen wir zwar nicht genau, doch ist es aus einigen Anzeichen und besonders aus dem gleich mitzuteilenden amtlichen Briefwechsel zu vermuten.

Segen ihre Neigung hatte sich Luise Hensel zu Ostern 1828, wo sie eigentlich vorgehabt hatte, nach Westfalen zur Gräfin Stolberg als Sesellschafterin zurüczutehren, bestimmen lassen, ihre Kräfte weiterhin St. Leonhard zu widmen<sup>11</sup>). Um so tränkender traf sie daher die unerwartete Kündigung, die ihr am 30. Juni 1832 von seiten der Stadt bezw. der städtischen Schulkommission zugestellt wurde. Freilich war sie infolge überarbeitung und Krankheit entschlossen, ihre Stellung niederzulegen; aber die brüske, rein bureaukratische Art, mit der man in dieser Angelegenheit vorging, mußte sie empfindlich verletzen<sup>12</sup>).

Die Notwendigkeit einer neuen Reform begründete die Stadt, an deren Spike damals ein neues Oberhaupt getreten war (Oberbürgermeister Emundts), mit sinanziellen Erwägungen: der damalige Jahresetat der Schule schloß mit 425 Tlr. Fehlbetrag ab, und dies Desizit hatte in den verssossenen fünf Jahren insgesamt 1477 Tlr. betragen; dazu kam eine noch nicht getilgte Schuld aus den früheren Jahren von 2274 Tlr., so daß zur Abbürdung der spärliche Rapitalsonds in Anspruch genommen werden müsse. Um hier zu sparen, wolle man — so teilte die Schultommission unterm 12. Mai 1832 der Vorsteherin mit — die Elementartlassen abtrennen; die übrig bleibende Töchterschule könne dann mit weniger Lehrträften auskommen. Dazu wurde der Frau Nicolay angesonnen, Schule und Pensionat gänzlich auf

<sup>10)</sup> Binder, G. 245.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Binder, S. 231 f.

<sup>12)</sup> Vgl. hierzu Binder, S. 252 f.

eigenes Risito weiterzuführen. Das letztere zu tun, weigerte diese sich durchaus<sup>13</sup>), und so ließ man diesen Punkt schließlich fallen; im übrigen war Frau Nicolay mit der Anderung einverstanden, wie sie in einem Schreiben vom 5. Juni zu erkennen gab, in dem es hinsichtlich der Schule u. a. hieß:

"Mit Bedauern ersehe ich die nicht unbedeutenden Zuschüsse, welche die Erhaltung der Anstalt der Stadt auferlegt hat, und ich begreife es gar wohl, daß unter solchen Umständen andere Einrichtungen nöthig geworden sind.

Bo habe die bittere Erfahrung gemacht, wie beschwerlich es ist, eine gesunkene Anstalt beben zu wollen, bei beren Wiedergeburt man mit den Maasregeln auf halbem Wege steben geblieben ift. Ich rechne zu den Ursachen, welche ben finanziellen Nachtheil veranlaßt baben, vorziglich 10) die geringe Frequenz der Elementar-Rlassen, und daber die kleine Einnahme an Schulgelbern, und 20) die Besoldung so vieler Lehrerinnen. Diese sind aber von mir ebensowenig verschuldet worden, als es in meiner Macht gelegen hat, den dadurch entstandenen Nachtheilen vorzubeugen. Die Anstalt wurde mir im Rabre 1827 in ihren gegenwärtigen Verfassungen und mit den meisten jekt noch angestellten Lebrerinnen übergeben, und wenn auch dieselbe in dieser Zeit sich nicht nach Wunsch rendiert bat, so ist sie gewiß übrigens in Rüdsicht ihres Zweckes nicht nuklos gewesen. Sehr erfreuliche Beweise liegen hierüber zu meiner Beruhigung vor. Mehrere hiesige Töchter sind vollständig ausgebildet, und bereits als tüchtige Lehrerinnen angestellt worden. Denselben Nuken ist die Anstalt noch fortwährend zu stiften im Stande, allein es ist ihr nicht möglich, mit diesem Hauptvortheile auch jenen ber Finanzen zu verbinden, und beide auf gleicher Linie zu erhalten. Die Lage des Hauses, die für ein Pensionat und

<sup>13)</sup> Und mit Recht. Denn als im Herbst 1832 die Cholera ausbrach, riesen gleich 7 Eltern ihre Rinder aus der Anstalt zurück. (Melbung der Nicolan vom 7. Dezember 1832.)

für erwachsene Töchter wahrhaft nichts zu wünschen übrig läkt, ist wegen weiter Entfernung von den übrigen Theilen ber Stadt den kleinen Rindern nicht angemessen, und wenn auch das lebrende Versonale der Anstalt noch so alücklich gewählt wäre, so würden die 2 untern Abtheilungen doch schwerlich stark besucht werden. Hierzu gesellt sich der Umstand, daß sich in hiesiger Stadt für Rinder dieses Alters so viele Elementar-Lebrerinnen vorfinden, welche bei überzarten Eltern uns icon deshalb leicht den Vorrang abgewinnen, weil sie, in der Regel auf diesen alleinigen Erwerb angewiesen, ben Launen und unzwedmäkigen Wünschen der Eltern und beren Vertretern gar zu leicht nachgeben, um die Schule bevölkert zu halten, was aber bei einer öffentlichen Anstalt ber Fall nicht ist, und gewiß auch nirgends Beil gebracht hat. Dem sei indessen, wie ihm wolle, dies sind unvermeidliche Rlippen, die bei aller Mühe einen blühenden Finanzzustand jederzeit verdrängen werden, und da ich es selbst einsehe, daß auf dem eingeschlagenen Wege in dieser Hinsicht nicht fortgefahren werden kann, so bin ich gern einverstanden, daß die Unstalt in der Art zwedmäßig reorganisiert werden könne, wenn die zwei untern oder Elementarklassen ganz wegfallen und 4 Lebrerinnen austreten. Für die Beiden demnächst noch bleibenden zwen böhern Abtheilungen würden zwei Lehrerinnen, ein Lebrer für die böbern Realien nebst dem Religionslehrer und den technischen Lehrern, d. h. Gesang- und Zeichenlehrer wohl ausreichen, und bei guter vorsichtiger Wahl berselben die Anstalt gehoben werden können. Sebr viele Gründe sprechen für den glüdlichen Erfolg diefer Magregel . . . . "

Da die Verhandlungen sich noch bis in den Juli hineinzogen, ergab sich die Notwendigkeit, den zu entlassenden Damen ihre Kündigung zuzustellen, was mit dem folgenden Schreiben, anscheinend an alle vier Damen gemeinsam, geschah.

## An die Lehrerinnen der Töchterschule zu St. Leonard Fräulein Liefe

- " Barthelemy
- " Benfel
- und " be Trommel.

Der bisherige geringe Besuch der Elementar-Rlassen des St. Leonards-Instituts hat die leidige Folge herbeigeführt, daß der jährliche Etat der Anstalt mit einem Deficit von 500 Thir., und darüber, schließt, und zudem aus den 4 letzten Jahren eine Schuldenlast von 2000 Thir. zu tilgen ist, wozu das geringe Capital-Vermögen des Instituts verwendet werden muß.

Bei der Unmöglichteit diese Ausfälle durch besondere Zuschüsse zu decken, sind wir in die unangenehme Nothwendigkeit verset, die Ausgaben durch Reduction der zwei Elementar-Schul-Rlassen und des Lehrer-Personals zu vermindern, und haben wir nicht ermangeln wollen Ihnen schon jeht anzuzeigen, daß Ihr Verhältniß zu dem St. Leonard-Institute mit dem Iten October ds. Is. aushören und die Zahlung Ihres jehigen Gehaltes nur die dahin noch erfolgen wird.

Aachen, den 30ten Juni 1832.

Die städtische Schul-Commission (gez.) Emundts, J. B. Schervier.

In würdigster Weise erhob Frl. Hensel gegen diese Makregel Einspruch. Ihr Brief lautet:

"In Erwiderung der Zuschrift einer wohllöblichen städtischen Schul-Commission (unterzeichnet Emundts und Schervier) vom 30. Juni d. J. fühle ich, wie es in der Natur der Sache, sowie in der Aufrichtigkeit meiner Gesinnung liegt, mich veranlaßt, mir einige Außerungen zu erlauben, und zwar

1) daß ich für meinen Theil die mir zugesandte Entlassung wohl recht gern annehme, da ich schon durch den Ausspruch

angesehener Arzte ohnehin halb bewogen war, sie in kurzer Beit zu fordern, daß ich es aber

- 2) meinen mit mir verabschiedeten Amtsschwestern gar nicht verdenken werde, wenn sie ihre Rechte höheren Ortes<sup>14</sup>) vertheidigen und wenigstens eine Entschädigung fordern, wozu sie, wie mir scheint, allerdings Grund genug haben. Und wenn ich diese Schritte nicht thue, so ist die Ursache davon nur in meiner Persönlichteit zu suchen, die wohl mehr zum Verzichten und Nachgeben geneigt ist, als man vielleicht meint.
- 3) Muß ich frei gestehn, daß ich mich wundre, zu vernehmen, die Stadt Aachen habe nicht mehr als 500 Rtl. jährlichen Zuschuß leisten mussen, indem offenbar bei der Reorganisation ber St. Leonard-Schule ein Rechenfehler eingeschlichen ist, ba es wohl hätte vorausgesehn werden können, daß bloß aus dem Betrag des Schulgeldes, das ohnehin für die zwei obern Klassen wohl zu niedrig angesett ist, das ganze Lehrpersonal sammt dem Geistlichen des Hauses u. der pensionirten frühern Vorsteherin15) nicht leicht konnte befriedigt werden, indem schon die Lage des Hauses keinen so gar zahlreichen Besuch ber Schule erwarten liek. Da ich mich nun obnehin nicht berufen glaubte, mich um die finanziellen Verbältnisse der Schule bekummern zu mussen, so war ich wirtlich bis jett der Meinung, die Anstalt musse entweder einen bebeutenden Fond haben oder die Stadt geneigt sein, für sie im Rleinen das zu thun, was für die Vildungsanstalten der Knaben in weit größerm Beitrag geschieht.
- 4) Der nicht bedeutende Besuch der zwei Elementar-Rlassen ber Schule ferner (im lezt verflossenen Quartal belief sich die Zahl der Schülerinnen auf 35, die der zwei oberen Classen auf 44 Summa 79 mit Einschluß der Zöglinge des Hauses) der nicht bedeutende Besuch der beiden unteren Klassen also

<sup>14)</sup> Also bei der Rgl. Regierung.

<sup>15)</sup> Diese bezog eine Pension von 200 Talern; Frau Nicolay ein Gehalt von 300 Talern.

findet indessen wohl seinen Grund zunächst in der schon erwähnten vom Mittelpunkte der Stadt zu weit entfernten Lage des Hauses, während St. Stephan, für jüngere Kinder bequemer gelegen, in Hinsicht der Elementar-Fächer dasselbe leistet und von nicht bemittelten Familien, die doch hier die Mehrzahl ausmachen, schon seines noch geringern Preises wegen vorgezogen wird.

- 5) Muß ich bekennen, daß ich den wahren Werth einer Schule auch wirklich nicht in der Anzahl der Schüler (die. von äußern Umständen abhängend, bald größer, bald geringer ist) suche, sondern in dem moralischen und wissenschaftlichen Fortschreiten berselben, und meiner Ansicht nach thate eine gut gesinnte Stadt immer wohl, der Ausbildung ihrer Kinder, die doch wahrlich nicht unwichtig ist, schon einige Opfer au bringen. Ach würde, von dieser Ansicht ausgebend, nun gesonnen sein, zu glauben, unsere Schule leiste vielleicht im Vergleich mit den übrigen Töchterschulen dieser Stadt zu wenig, wenn ich nicht die Beruhigung erhalten hätte, daß . 3 junge Schul-Candidatinnen, die in unserer Schule ihre Bilbung empfingen, von ben 99. Eraminatoren mit gufriedenheit entlassen worden sind, obgleich ich besorgt für sie war, da ich sie bei weitem nicht zu den besten Schülerinnen ber I Klasse zählen konnte, von denen grade keine sich einem besondern Eramen unterworfen, da sie, die Schule verlassend, in ben Schoß ihrer Familie zurud tehrten.
  - 6) Daß der nicht zahlreiche Besuch der beiden Elementar-Rlassen nun auch den Grund zu meiner Berabschiedung gegeben, scheint darum nur etwas seltsam, weil ich für diese Rlassen eigentlich gar nicht herberusen bin und die 4 Stunden wöchentlich in der 4 Abtheilung nur aus Vorliebe für die Rleinen mir von einer wohllöblichen Schul-Commission selbst erbeten habe, wie sich der Herr Präses derselben wohl noch erinnern wird, indem diese Rlasse den Unterricht in der Religion und biblischen Seschichte gemeinschaftlich mit den

Schülerinnen der 3 Abtheilung von der diese Facher verwaltenden Lehrerin empfangen sollte.

7) Daß die Verabschiedung der 4 Lehrerinnen (wozu auch ich die Ehre habe, zu gehören) keine bedeutende Ersparniß<sup>16</sup>) herbeiführen werde, liegt zu klar am Tage, als daß man sich darüber nur täuschen könnte, denn natürlich werden unsere Stellen doch auf irgend eine Weise und gewiß nicht unentgelklich ersezt werden müssen. Daß dieser Ersaz für die Schule in moralischer Hinsicht recht segenreich sein möge, wünsche ich gewiß von ganzem Berzen aus Liebe zu den Töchtern dieser Stadt, deren Ausbildung mir eine Zeit lang mit anvertraut war und gegen deren wahres Wohl ich nimmer gleichgiltig werden kann. Ich gestehe überhaupt, daß ich Sott sei Dank! von niederm Rachegefühl nichts weiß, und von dieser Gesinnung ausgehend, protestiere ich im Voraus gegen alles, was etwazu meiner Vertheidigung geschehen könnte.

Endlich fühle ich mich noch aufgefordert, zu gestehn, bak ich wirklich nicht neugierig genug bin, den wahren Grund meiner Entlassung erfragen zu wollen und nicht stolz genug. um mich über die freilich etwas unzarte Art derselben zu betrüben, obgleich an jedem andern Orte der Welt gegen ein Frauenzimmer von noch unbescholtenem Rufe (ja, selbst gegen eine öffentliche Sängerin, Tänzerin etc.) wohl die Höflickeit beobachtet wird, dasselbe zu ersuchen, seinen Abschied selbst ju fordern, indem man seiner Dienste nicht mehr bedürfe. Doch, wie gesagt, kleine Verlezungen des Anstandes verschmerzen sich leicht, leider aber nicht fo das bittere Gefühl, fich von Menfchen, bie man immer liebte und ehrte, verkannt und schief beurtheilt ju fehn. Für folche Wunden können wir nur in unferm eignen Bewußtsein, wenn uns dasselbe keine wesentlichen Untreuen an unsern Pflichten vorwirft, die Beilung finden, welcher jedes tief fühlende und arglose Gemuth in solchen Fällen bedarf.

<sup>16)</sup> Nach dem Ansatz für 1832 bzw. 1833 betrug die Personalersparnis in den Sehältern 270 Taler.

Schlieklich sebe ich mich noch gezwungen, eine wohllöbliche Schul-Commission daran zu erinnern, daß ich vor 5 Rabren wirklich gang gegen meine Neigung bierber genöthigt und 6 Monate später, da ich in meine frühere, mir damals noch au Gebot stebende Eristena aurudtreten wollte, überredet ward, meine Rrafte ferner dieser Schule zu widmen sobald Neigung und Verhältnisse mir diesen Beruf erlauben würden. Ach werde aber nun, da sich mir für den Augenblick kein mich ansprechender Lebensweg barbietet, zu meiner in Berlin lebenden Familie zurückehren und glaube wohl mit allem Rechte mir zu diesem Behufe die febr mäßige Summe von 50 Atlr. pr: cour: jum Reisegelde erbitten zu dürfen, welches ich hiemit thue, diesem Ersuchen für mich auch noch ben für meine mit mir verabschiedete Amtsschwester R. Liese binzu fügend, die gleichfalls zu ihrer in Westphalen lebenden Familie jurud tehren wird und ju diesem Zwed ein Reisegeld von 25 Rtl. begebrt. 3ch alaube über die Billigkeit dieser Forderung keine fernern Beweise liefern zu müssen, und bitte daher nur ein wohllöbliches Oberbürgermeister-Amt so wie die städtische Schul-Commission um baldige Erfüllung meines Ersuchs, da ich schon in der ersten Hälfte des Augusts meine Reise antreten, die mich betreffenden Stunden aber durch Stellvertreter bis zur Beendung des laufenden Quartals gewissenhaft geben lassen werde.

Endlich bitte ich eine wohllöbliche Schul-Commission ganz tindlich um Verzeihung, wenn ich berselben durch die Länge dieses Aussaches oder durch die Freimüthigkeit meiner Ausbrücke lästig war; es ist mir aber wirklich unmöglich, mich anders zu zeigen, als ich bin, und daich in den Vätern der Schule auch immer mit Vergnügen meine rechtmäßigen Vorgesezten erkannte, mögen dieselben mir eine so offene Sprache nicht verargen.

Un eine wohllöbliche städtische Schul-Commission zu Aachen.

Luise M. Hensel Aachen, St. Leonard b. 7. Juli 1832.

Was Luife Bensel bier aus persönlichem, freundschaftlichem, rechtlichem, zumal aber idealem Gesichtspunkt gegen die in ihren Augen verfehlte Magregel vorbringt, ist die schärffte und wahrste Rritit, die diese treffen konnte. Gewiß wollten alle das Beste der Anstalt; gewiß war die Finanzlage wie der Stadt so des Instituts denkbar elend: trogdem war es verkehrt, die Kinanzen bei der Anderung entscheiden zu lassen, jumal da der Erfolg zweifelhaft sein mußte, wie der Zweck benn auch m. E. tatsächlich nicht erreicht wurde. Leider hatte man verabsäumt, für anderweite Versorgung oder Entschäbigung in solchem Falle zu sorgen, als man die Lehrerinnen berief. Der Stadtbehörde scheint dies Moment keinerlei Beschwernis verursacht zu haben: kurzerhand, ohne ein Wort bes Dankes, entließ man Damen, welche einem idealen Unternehmen auf Bitten der Stadt ihre beste Kraft geopfert hatten, so wie man Dienstmägde entläkt. Auf das Schreiben ber Luise Hensel fühlte sich die Rommission zu folgender Antwort bewogen, ohne natürlich auf deren sachliche Kritik einaugeben.

An die Lehrerin Fräulein Hensel in dem St. Leonard-Institute dahier.

Wir haben aus Ihrem Schreiben vom 7. bs. Mts. mit Bedauern ersehen, wie empfindlich Sie sich über die Ihnen burch unsern Erlaß vom 30. Juni notificirte Kündigung äußern; bei der noch immer bestehenden dringenden Nothwendigteit, die Ausgaben des St. Leonhards-Institutes auf die muthmaßliche Einnahme zu reduciren, können Sie der SchulCommission jenen Schritt um so weniger verargen, als Sie bereits früher mehrmals die Absicht ausgesprochen haben, die Anstalt verlassen, und das Rlosterleben wählen zu wollen.

Es konnte folglich so wenig von der Vorsteherin, Frau Räthin Nicolai, welche wir wegen des beizubehaltenden Personals zu Rathe gezogen hatten, und welche, wie wir die sichere Meinung hegten, die ganze Anstalt auf eigene Rechnung übernehmen sollte, als von uns selbst darauf bedacht genommen werden, Sie in ihrem bisherigen Wirkungs-Kreise zu belassen, da auf Ihr längeres freiwilliges Verbleiben in der Anstalt nicht zu rechnen war.

Was die von Ihnen und gleichzeitig für die Lehrerin Liese nachgesuchten Reise-Gelder anbetrifft, haben wir Einleitungen getroffen, um zur Auszahlung derselben ermächtigt zu werden. Wir zweifeln nicht daran daß die Authorisation in den ersten Tagen erfolgen werde, wonach Ihnen alsdann nähere Nachricht zugehen wird.

Aachen 21. Juli 1832 Die SchulCommission. (gez.) Emundts. J. H. Schervier.

Dies Schreiben wurde ihr am 25. Juli zugesandt, am 10. August das Reisegeld angewiesen. Inzwischen hatte der Stadtrat nach den Vorschlägen der Schulkommission beschlossen und die Regierung ihre Zustimmung gegeben, obwohl auch sie in den finanziellen Erfolg der getroffenen Maknahme begründete Zweisel setze. Somit war die Sache entschieden.

Daß dabei aber, wie es übrigens auch unser Brief andeutet, noch andere Motive, die in dürren Atten nicht so klar zutage treten, mitgespielt haben müssen, können wir aus einer Motivierung schließen, die sich die Schulkommission in ihrem Brief an Frau Nicolay (vom 22. Juni) zu eigen macht, indem sie dieselbe nochmals für die private Leitung zu gewinnen sucht; es heißt darin:

"Ihre eigene Erfahrung muß Ihnen die Überzeugung verschafft haben, daß durch ein zahlreiches Lehrer-Personale Schulzwede nicht immer aufs beste gefördert werden, und am wenigsten da, wo, wie im St. Leonards-Institute, Lehrer oder Lehrerinnen in Folge der durch die städtische Verwaltung ihnen gewordenen Anstellung mehr in einem coordinirten

als in einem subordinations-Verhältnisse zu bem Vorstande au stehen glauben. Die Folgen dieser irrigen Ansicht haben, wir zweiseln nicht, oft störend auf Ihre Anordnungen eingewirkt, und die wichtigsten Zweden (sie!) der Anstalt den Launen und Capricen des Ihnen untergeordneten Personals Preis gegeben; und da wir auf teine Weise ein solches der Förderung des Institutes sehr nachtheiliges Verhältnis bestehen zu lassen gesonnen sind, so müssen wir darauf bestehen, daß in Zutunft das Lehrerpersonale nur von Ihnen seine Anstellung und seine Remuneration erhalten, und folglich sich in jedem Sinne als von Ihnen abhängig betrachten müsse."

Auch bemerkt der schon oben erwähnte Stiftspropst Claeßen, der sich in der erörterten Sache auffällig zurücgehalten hat, am 3. September den Mitgliedern der Schultommission: "In dieser Bekanntmachung (welche der Össentlichteit die erfolgte Anderung mitteilen sollte) sind 2 Klippen zu vermeiden: 1°) etwas zu sagen, was den nun abgehenden Lehrerinnen unangenehm sein könnte; 2°) etwas einfließen zu lassen, was der bisherigen Einrichtung oder Verfassung der Anstalt zur Last siel. Sie muß daher ganz nüchtern seyn und, ich möchte sagen, nec unguem nec dentes haben." In welchem Sinne denn auch die in Nr. 233 und 234 der Stadt-Aachener-Beitung (28. Sept. 1832) erschienene Anzeige von ihm gebalten war.

Man ersieht aber daraus nicht bloß, daß man die Ruhe nicht stören und neuen Streit vermeiden wollte, sondern auch, daß im Schoße des Lehrerkollegiums verschiedene Mikhelligkeiten vorgekommen waren.

Daß Luise Bensel ihren Schmerz nur langsam verwand, geht aus ihrem Briefwechsel hervor'). Sie suchte Beruhigung

<sup>1)</sup> Brief an Schlüter aus St. Leonhard, 12. August 1832. Bgl. Binber, S. 253.

in ländlichem Aufenthalte und blieb noch ein halbes Jahr in Aachen, wo sie einer Frau von Fisenne Gesellschaft leistete.

Benn damals teine offizielle Stelle den Freimut aufbrachte, ihr den Dank für geleistete Dienste auszusprechen, so konnte sie sich mit ihrem Gewissen trösten. Die Nachwelt ist gerechter gewesen. Sie erkennt nicht bloß dankbar die Bedeutung, welche ihr Aufenthalt in Aachen für die Geschichte der katholischen Caritas gehabt hat; sie hat ihr auch (1912) als äußeres Beichen an der Stätte ihrer gesegneten Wirtsamkeit ein Denkmal gestiftet, das die Erinnerung an sie wachhält.

## Borgeschichtliches im deutschen Märchen Bon Gisela Mayer-Pitsch

ält man fich heute beim Gähnen die Jand vor die Lippen, so glaubt man, eine dem Rulturmenichen felbstverständliche Unstandsregel zu erfüllen. Der Tiroler erklärt ichon aufrichtiger, er tue es, damit nichts Boses in den Mund gerate, der Standinavier erzählt in den Märchen noch Schauergeschichten von den Trollen, die dem unbedacht Gähnenden in den Mund springen und Krantheiten verursachen. Dem Niesenden wünschte man in der guten alten Beit "zur Genesung" ober "Gesundheit", dachte aber natürlich nicht mehr daran, daß in grauer Vergangenheit das Niesen als Antundigung eines Geistes gedeutet wurde, wie die Rulu beute noch ausrufen: "Der Geist meiner Ahnen ist in mich eingezogen, er lägt mich niesen, ich will ihn preisen." So führt, gestütt auf Beobachtungen bei noch beute im Urzustand lebenden Bölkern, Ludwig Reinhardt') viele durch Jahrhunderte verfeinerte Reste und Opfer auf den uralten Geisterglauben zurud. dem gewiß ichon vorgeschichtliche Menschen gehuldigt haben. Sprofte doch aus dem dunklen Gestrüpp von Ahnenkult und Geisterfurcht allmählich die veredelte Blüte des ersten religiösen Empfindens hervor. Die oft schwer zu enträtselnde Runde jener fernen Tage bringen uns nur Gräberfunde und blokgelegte alte Siedlungen mit ihren aufschlukreichen Abfällen. Doch tann man aus den Sitten und Gewohnheiten noch jett auf tiefer Kulturstufe verharrender Naturvölker ziemlich sichere Rückschlüsse auf die Lebensgewohnheiten der ältesten Europäer zieben.

Haben sich in Alltagsleben und Brauch noch so viele Erinnerungen an ferne Vorzeit erhalten, so darf man sie

<sup>1)</sup> Der Mensch zur Eiszeit in Europa. München 1906, S. 477 ff.

wohl auch im Märchen und in der Sage, den treuesten Jütern alten Erbgutes, suchen. Nach Friedrich von der Lepen<sup>2</sup>) sind die Märchenmotive nichts anderes als Glaube, Wahn, Furcht, Wissen und Brauch der Urzeit. Freisich darf man nicht etwa annehmen, die lieblichen Märchengebilde seien schon in so früher Zeit entstanden, doch manche Anschauung, mancher Brauch, der noch aus jenen Tagen im Volksbewußtsein lebte, tristallisierte sich im Märchenschaft zu edler Form von dauerndem Wert. Dier seien nur einige der bekanntesten deutschen Märchen herausgegriffen.

Der Traum bewies dem Menschen das Dasein einer Seele. Die Angst vor ihrer Wiederkehr nach dem Tode brachte die ältesten Bestattungsformen auf: der Mensch ber Steinzeit legte ben Leichnam gefesselt ins Grab, um seine Wiederkehr zu verhindern. Später barg er ihn gar in Steinkisten und malzte Grabsteine auf die Liegestätte. Die Bronzezeit machte durch die Verbrennung den Geist des Verstorbenen dauernd unschädlich3). Auch Naturvölker wie die Grönländer4) glauben, daß die Toten im Sommer, wenn die Erde warm ist, aus ihren Grabern steigen. Der Schauer, der die Wiederkehr eines Verstorbenen umweht, spricht auch aus den vielen Märlein, die von unbeimlichen nächtlichen Erscheinungen erzählen. Grausig genug poltert im "Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen" (Grimm, Rinder und Hausmärchen, Ar. 4) ein scheuklicher Mensch in zwei Hälften durch den Schornstein, bald folgen noch andere, in der letten Nacht ersteht ein im Sarge liegender Leichnam zu neuem Scheinleben. Mitunter kehrt der Tote jurud, um Gutes zu erweisen (dantbarer Toter). Einen besonderen Fall davon bilden die Geschichten, die von der

<sup>2)</sup> Das Märchen. Leipzig, Quelle u. Meyer 1911, Wissenschaft und Bilbung, Ar. 96 S. 73.

<sup>3)</sup> Reinhardt, a. a. O., S. 325 ff.

<sup>4)</sup> Knub Rasmuffen, Grönlandsagen, Berlin 1922, S. 252.

Sorge der toten Mutter um ihr Kind berichten. Die Mutter in "Brüberchen und Schwesterchen" (Grimm, 11) pflegt in ber Nacht treulich ihr neugeborenes Kind, die Königin in der "weißen und der schwarzen Braut" (Grimm, 135) schwimmt als weiße Ente durch ben Gossenstein in die Ruche, bis sie ber König durch einen Schwertstreich erlöst. Auf bem Grab von Aschenputtels Mutter (Grimm, 21) wirft das weiße Vöglein, die Verkörperung des mütterlichen Geistes, vom Wunderbaumchen dem Mädchen die töstlichen Rleider hinab und verhilft ihm so zu seinem Glück. Auch in "Einäuglein, Zweiäuglein, Dreiäuglein" (Grimm, 130) scheint die hartherzige Mutter ursprünglich die Stiefmutter des gequälten Zweiäugleins gewesen zu sein, während in der geheimnisvollen Frau, die ihm das Zaubertischlein verschafft, währscheinlich der Geist des verstorbenen Mütterleins weiterlebt. Vielleicht erklärt sich so auch das Eingraben der Eingeweibe ber geschlachteten Ziege, aus benen ber Baum mit silbernen Blättern und goldenen Früchten emporwächst: man brachte ben Seelen ber Verstorbenen und später ihren Nachfolgern, den beidnischen Göttern, Tieropfer wähnte sie als Teilnehmer beim Schmause und bängte nur Schädel und ungenießbare Eingeweide — vielleicht auch wieder als Opfer - an ben Bäumen auf. Bei manchen wilden Stämmen besteht jett noch ber Brauch, dreimal die Abnen zum Mahl zu laden, ebe man selbst zugreift. Abnlich bielt es wohl auch der Urmensch. Der fromme Tiroler läft von jeder im Wald genommenen Mablzeit auch beute noch etwas für die armen Seelen übrig, Beeren suchende Rinder hoffen durch eine kleine Sabe an Obst oder Brot das Waldweiblein, Frau Verchta ober ähnliche Geister, gnädig zu ftimmen. Im Märchen "vom Mann ohne Berg" ) läbt ber

<sup>5)</sup> Deutsche Märchen seit Grimm, Märchen der Weltliteratur, hrog, von Frdr. v. d. Lepen und Paul Zaunert, Jena, E. Diederichs, S. 14 ff.

Bursche einen roten Ochsen, ein Wilbschwein und den Vogel Greif zu seiner Mahlzeit ein, die sich ihm später hilfreich erweisen. Raum tenntliche Nachtommen dieser Gaben heischenden und sich dantbar erweisenden Ahnenseelen sind all die Männlein und Weiblein, die einem Menschen im Wald begegnen und aus Freude über die willig gereichte Gabe oder einen fröhlichen Gruß ihm ihre Zauberhilfe leihen. (Grimm, 13, 64, 97, 110, 122, 165, 169.) Auch wo die Spende nicht mehr erwähnt wird, darf man in den kleinen Leuten abgeschiedene Seelengeister vermuten.

Noch beute glauben viele wilde Völker, die Vernichtung eines Menschen am sichersten zu erreichen, wenn sie ihn auffressen. Sogar die Eigenschaften des Berzehrten boffen sie damit aufzunehmen. Abnlichen Gedanken haben in Urzeiten vielleicht auch die menschenfressenden Bewohner Europas gehuldigt. Reste dieser Anschauung finden sich noch in der Blutsbrüderschaft der deutschen Beldenzeit. Un die Meinung, ben Feind nur besiegt zu haben, wenn man bessen Berg besitt, gemahnt die Grausamkeit von Schneewittchens Stiefmutter: sie ruht erst, als die vermeintliche Lunge und Leber des ermordeten Mädchens ihr gebracht werden. Freilich glaubt bas Märchen, mahrscheinlich alte Zusammenhänge vergessend, die Körperteile sollten nur als Wahrzeichen dienen, wie ja auch im "Mädchen ohne Hände" (Grimm, 31) Bunge und Augen verlangt werden. Im Knöchelchen bes Erschlagenen, das zum Mundstück für ein Horn verwendet wird, klagt die Seele des Gemeuchelten (Grimm, 28), auf dem Machandelbaum (47) singt ein Vogel das mahnende Lied, die Blutstropfen, welche die Mutter der ausziehenden Tochter mitgibt (89) schützen das Mädchen vor Unbill, durch ihren Verlust war sie schwach und machtlos geworden. Im Blut, oft im Speichel, ber für ben Menschen antwortet, liegt die Seele des Menschen. Das Verzehren eines Vogelherzens (122), einer weißen Schlange (17), eines Fisches (85) vereihen wunderbare Eigenschaften. In der Edda wird erzählt, wie Sigurd durch den Genuß des Orachenherzens wunderbare Kräfte gewinnt. An die Zeit, als die urgeschichtlichen Völter noch dem Totemismus anhingen, d. h. als jeder Stamm seine Ahnen noch in bestimmter Tiergestalt verehrte, gehen die Erzählungen zurück, in denen der Held oder die Heldin in Tiergestalt verzaubert ihrer Erlösung harren. Der Prinz wirdt als Frosch um die Königstochter (1), die "Sechs Schwäne" (49) gewinnen durch die Opferliebe ihrer Schwester die menschliche Gestalt zurück, Löwe (88), Bär (161), Igel (108) und die sieden Raben (25) entpuppen sich als schöne Jünglinge und die Rabe (93) erblüht zur lieblichen Jungsrau.

Soldener darf den Hut nicht abnehmen, weil er nach einer Aussage einen Grind auf dem Haupte trage. Dieser Grind war das besondere Zeichen der Werwolfstrantheit, unter der dis ins 18. Jahrhundert ganze Dörfer litten: die Bewohner bildeten sich ein, zeitweise in Wölfe verwandelt zu werden. Auch die Erzählung vom Bärenhäuter (101), vom Goldtind, das sich und sein Roß mit Bärenfellen überzieht (85), und von Allerleirauh (65) dürften dieser Wurzel entspringen.

Von böser Spindel gestochen versinkt Vornröschen in hundertjährigen Zauberschlaf, totenähnlicher Schlummer hält Schneewittchen umfangen, nachdem es die unheilvollen Gaben von der ränkesüchtigen Stiefmutter angenommen, auch in der Legende von den Siebenschläfern und der weitverbreiteten Sage von dem schlafenden Raiser im Verge lebt derselbe Gedanke fort. Von der Lepen schließt aus der weiten Verbreitung dieses Motivs auf uralte Anschauungen, wie sie sich dei den primitiven Völkern vorsinden?). Diese

<sup>6)</sup> Frdr. v. d. Lepen, a. a. O., S. 50.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) ebb., S. 33 ff.

unterscheiben noch nicht so scharf zwischen Wachen und Träumen, besonders lebhafte Träume steigern sich ihnen zum wunderbaren Erlebnis, wie sie vielleicht von so mancher ihnen unerklärlichen Erscheinung nicht anzugeben vermöchten. ob sie sich in Wahrheit ereignet, oder ob sie ihnen nur ein Traumbild vorgegautelt habe. Eng verwandt mit diesem Schlaf icheinen bie Wunderreisen, auf denen geisterbeberrichende Rauberer ihre Seelen in weite Länder senden. Rnud Rasmussen (G. 255 ff.) schildert eingehend diese "Geisterflüge", bei benen die leicht erregbaren Beschwörer wohl nicht einfach als Betrüger bezeichnet werden dürfen: sie erleben selbst im Geiste ihre gefahrvollen Abenteuer. Und wie in Grönland lauschen an vielen Orten die im Denken kindlich gebliebenen Rubörer den bunt ausgeschmudten Fabeln, lauschten wohl einst auch die vorgeschichtlichen Menschen in schützender Höhle um das wärmende Feuer geschart, dem schauerlichen Geschehen, das sich nur dem von den Geistern bevorzugten erschloß. Er bringt die Antwort auf alle an ihn gestellten Fragen aus dem fernen Renseits, wie in dem Märchen von dem "Teufel mit den drei goldenen Haaren" (29) und vom "Teufel und seiner Grokmutter" (125) die Menschen bezeichnenderweise bei ihrem Aufenthalt in der Unterwelt die Beantwortung wichtiger Fragen erfahren8). Auch in unseren beimischen Sagen lebt dieser Rug in verichiedener Form fort.

Aber nicht nur das Wundergebild der Seele erscheint als Träger geheimen Wissens, auch in einzelnen Körperteilen denkt sich der primitive Mensch besondere Eigenschaften aufgespeichert: in den drei goldenen Haaren, die der Bursch dem Teufel raubt, liegt die Kraft, die Schwanenjungfrauen fallen nach dem weitverbreiteten Märchen in die Sewalt des Räubers ihrer Federhemden<sup>9</sup>). Im Aberglauben, be-

<sup>8)</sup> Frbr. v. d. Lepen, a. a. O., S. 44 ff.

<sup>9)</sup> ebd., S. 55.

sonders im Sympathiezauber, dem Überbleibsel duntelster Vergangenheit, lebt dieser Gedanke oft sinnlos verzerrt weiter. Doch scheinen auch die Märlein, in welchen der Held durch das Emporwersen einer Feder, eines Tierhaares oder einer Fischschuppe sich die werktätige Hilse der spendenden Tiere sichert, aus verwandter Wurzel zu sprossen. Die als Amulette getragenen Sinnbilder, deren man eine ansehnliche Zahl aus vorgeschichtlicher Zeit ausgefunden hat, verschaffen dem Helden Kraft, Geschmeidigkeit und Schnelligteit der Tiere<sup>10</sup>).

Die unbeimlichsten Wunder vollführen Rauberer, Beren und Reen des Märchens durch die Berührung mit einem Stab. Auch bei unseren Urvorfahren standen Zauberer in beiligem Ansehen. Bei altsteinzeitlichen Ausgrabungen fand man an einem bestimmt Rultzweden bienenden Plat gebobrte Geweihstude, die als Rommandostäbe, als Rultabzeichen, vielleicht als auszeichnender und wunderkräftiger Schmuck des Anführers der Horde gelten<sup>11</sup>). Aber nicht nur förperliche Rräfte, auch geistige Überlegenheit, sogar Verschlagenheit erhebt den Primitiven zu führender Stellung. Die australischen und afrikanischen Rauberdottoren, die Medizinmänner der Andianer machen oft einen verschlagenen, listigen Einbrud18). Uhnlich erscheint im Märchen heute noch ber meist bose Zauberer. Und gar die Wirksamkeit des Stades ist noch lange nicht erloschen. Durch die Berührung mit dem Wunderstod springen alle Türen auf, als habe sie Springwurzel geöffnet (93), mit einem Stab verwandelt Aschenbrödels Patin, allerdings in frangösischer Fassung, Ratten und Mäuse in die glanzende Dienerschaft des Mädchens, die einsame Prinzessin in Rübezahls Palast Rüben in die Gestalt geliebter Gespielinnen, Circe in der Odnssee die Gefährten des Relben

<sup>10)</sup> Märchen seit Grimm, S. 133 ff.

<sup>11)</sup> O. Haufer, Urmenfch und Wilber, Berlin 1921, E. 131 u. 168.

<sup>18)</sup> ebb., G. 139.

in Schweine. Manchmal genügt die Verührung mit dem Finger (85). Das Schwesterchen der sieden Raben (35) erset das verlorene Knöchelchen tapfer durch sein abgeschnittenes Fingerlein, mit dem es den Glasberg aufschließt.

Der Glasberg scheint ein Vorbild in den vorgeschicktlichen Waldurgen zu besitzen, deren Verglasungen wahrscheinlich durch heilige Rultseuer bewirkt wurden. (Willy Pastor: Deutsche Urzeit. Grundlagen der germanischen Geschichte. Leipzig 1922. S. 204.) Auch die Vorstellung vom flammenumloderten Walkürenberg dürfte damit zusammenhängen.

Und nicht nur den Zauberstab schwingen die Heren seit uralten Zeiten. Auch das immer wieder betonte "Hinken" haftet ihnen seit Urzeiten an. Fast in allen Religionen hinken die Feuergötter; Phtas, Hephästos, Wieland leiden an diesem Gebrechen ebenso wie einer der Böde Thors und der Höllenfürst selbst, der hinkende Teusel. Aber auch die Hüter des heiligen Feuers hinken oder hüpfen bei vielen Völkern. Rüdschließend aus dem Kinderspiel glaubt die Volkstunde ja sogar für die steinzeitlichen "Trojaburgen" einen sesslichen Umzug im Jüpsschritt annehmen zu dürfen. (Pastor a. a. O. S. 422.)

So erscheint es nicht ausgeschlossen, daß auch die Heren dieses Merkmal aus ihrer längst erloschenen Glanzzeit, als ihre Zauberkunst noch hohes Ansehen genoß, hinübernahmen in das verachtete Dasein als häßliche, geschmähte Waldfrauen.

Als der menschliche Erfindungsgeist in stetem Fortschritt von der Benützung des Steines zur kunstreichen Bearbeitung der Metalle überging, umwob sie und die Schmiede scheue Ehrfurcht. Rundige Zwerge hämmern töstliches Seschmeide, zauberträftige Waffen. In herrlicher eiserner, roter und schwarzer Lüstung reitet der Jüngling zum Sieg (136). Wunderbäume tragen Früchte aus Rupfer, Silber und Sold (130 und 133), Wunschringe bringen Erfüllung (193).

Lange hielt sich der Stein als Opferstätte, wie ja auch in unserer Zeit Altar und Taufbeden noch fast ausschließlich

aus Stein bestehen, und zu Opferzweden verwendete man auch weiterhin die alten durch die Uberlieferung geweihten Steinwertzeuge. Diese Verehrung für den Rultstein zeigt sich noch in dem Glauben an heilige Steine. Zu ihnen zählen die Raaba und der Gral. Er bewahrt vor Tod, stillt Junger und Durst. Sein weniger weihevolles Seitenstück, das Tischlein deck. dich (36) oder das Wundertücklein (54) haben sich nur die Vefriedigung rein törperlicher Genüsse bewahrt. Die Wundertraft bleibt, wenn sie sich auch nicht mehr auf den Stein beschränkt.

Wie einst der halbwilde Vorfahre seine Zufluchtsstätte auf Bäumen oder in Jöhlen fand, haust das Marientind (3) auf einem Baum, die Schwester der sechs Schwäne (49) verbringt dort die Nächte, Allerleirauh verbirgt sich in einem bohlen Stamm.

Mit Vorliebe erwähnt das Märchen alte Bäume, die auch im Kult und in der Volksmedizin noch heute eine ihrem Alter entsprechende ehrwürdige Rolle spielen. Schon in der Pfahlbauzeit kannte man die Haselstaude, die als Wünschelrute, Hüterin des Haselwurms und Gewitterschutz im Volksglauben wichtig geblieben ist. Ein Haselbaum spendet dem Aschendelde die Wundergaben; um den Machandelbaum webt seit Jahrhunderten die Sage ihren duftigen Schleier. Auch Hirse, Serste und Weizen, Getreidearten, die schon der jungsteinzeitliche Hackbau kannte, bestimmen manchmal das Seschied der Märchenhelden.

Die urzeitliche Tierwelt lebt in einem grauenhaften Vertreter im Märchen fort. Der Brontosaurus der Kreidezeit, die Donnerechse, der typische Drache: "Auf vier hohen Krotodilsbeinen ein schautelnder Tonnenleib, an den von der tolossal entwickelten Bedengegend an ein Schwanz sich schloß, so massiv und dick, als finge hier, jenseits der Hinterbeine noch einmal ein ganzer zweiter Teil an, während umgekehrt ein giraffenartiger, endloser feister Hals in einem

Röpfchen endete, das man sich eher als Schwanzquaste hätte denken können (Wilhelm Bölsche, Die Schöpfungstage, Dresden 1922, S. 82 f.). Freilich muß man annehmen, daß die Vorstellung vom Märchendrachen erst durch später ausgegrabene Knochenreste erweckt wurde. Besonders die Sage schildert gern die verheerende Wut von Vergsturz und Wasserstut in der Gestalt des alles niederreißenden Unholds.

Dunkle Zauberlieder und -sprüche raunen durch die Märchen (21, 89, 130). In ihnen schlummert uraltes Erbgut. Rlangen doch in der Zeit der ursprünglichsten Kultur, wie sie uns jett noch bei den Wilden entgegentritt, aus allen Liedern Zaubersormeln. Natürlich stammen die in den Märchen erhaltenen Verse aus späterer Zeit, doch erblühten sie aus demselben Gedankengang, dem gleichen Vorstellungskreis, der den Urmenschen umfing.

Auch so manche uns abstoßende Grausamteit erschien dem Menschen am Beginne seines Bildungsganges noch selbstverständlich, wie man heute noch bei Kindern eine harmlose Freude gerade an den Märchen findet, in denen wiedertehrende Tote sputen, die bösen Zauberer die Mädchen umbringen, die alte Here im Bacosen schworen muß.

So schlingt sich durch das schimmernde Gewebe des Märchens noch mancher dunkle Faden, gesponnen in ferner Vorzeit, als sich die geängstigte Einbildungstraft auf ihre Weise mit den gefahrdrohenden Mächten der Umwelt abzusinden mühte.

Mann. Und als es den Mann sah, mußte es ihn lieben. Der Mann aber achtete der Liebe des Mädchens nicht; er ging nach turzem Aufenthalt seines Weges. Ein paar Schritte machte das Mädchen hinter ihm her, dann blieb es stehen und sah still dem Manne nach, wie er seines Weges davonging. Es schaute den Weg entlang, dis der Mann den Augen entschwunden war.

Als das Mädchen nun gar nichts mehr von ihm sah, wurde sein Berz schwer von Traurigkeit. Sein Herz und sein Auge kamen sich verloren vor. Was sollten sie nun tun, und wo sollten sie ruhen?

Liebtosend glitt das Auge des Mädchens über die Fußspuren des Mannes, die allein von ihm zurückgeblieben waren. Als alle Spuren vom Winde verweht waren, liebte es statt ihrer den Weg, der sie getragen hatte.

Es schritt über neue Wege hin und schaute aus, ob es ben Mann nicht erblide. Es fand ihn nicht, aber es dachte bei sich, es sei nicht unmöglich, daß er gestern oder vor einer Woche oder vor einem Jahre diesen Weg gegangen sei, oder daß er morgen oder in einem oder in ein paar Jahren diesen Weg gehen würde. Der Gedante machte ihm den Weg lieb. Und allmählich tam das Mädchen dazu, alle die vielverschlungenen Wege der Welt von Herzen zu lieben, weil jeder von ihnen einmal der Weg des Mannes gewesen sein oder sein Weg werden konnte.

Die Menschen, mit denen es zusammentraf, sah es daraufhin an, ob sie dem Manne begegnet wären. Manche wußten etwas von ihm, und das Mädchen liebte sie darum. Manche fannten ihn nicht. Aber konnten sie ihm nicht doch begegnet sein? Ober konnten sie ihm nicht vielleicht in Zukunft begegnen? Schließlich nahm das Mädchen die ganze Welt in sein Berz auf; denn so war es sicher, daß es ihn und alles, was zu ihm gehörte oder jemals zu ihm gehören würde, bei sich trug und hegte. Ihn so ganz zweifellos bei sich zu haben, das schien dem Mädchen ein hohes Glück. Man las ihm sein Glück von seinem hellen Gesicht ab und hörte es in seinem Lachen klingen.

\* \*

Auch glückliche Menschen werden alt: bes Mädchens buntles Haar wurde weiß; seine Haut wurde gelb und knitterig; seine Augen begannen trüb zu werden. Aber sein Mund stand unvergänglich jung in dem alten Gesicht, weil auch das Alter das Lächeln des Glücks nicht aus den Winteln der Lippen verscheuchen und die runden Lippen nicht in die strengen, verkniffenen, dünnen Linien der bitteren müden Entsagung eindiegen konnte.

Als seine Stunde getommen war, starb das alte Mädchen. Seine Seele kam vor den Richterstuhl Gottes. Sie stand vor Gottes Angesicht, zu ihrer Rechten der Engel des Glaubens und der Engel der Hoffnung, zu ihrer Linken der Engel der Liebe. Neben Gottes Thron aber stand der Engel des Gerichtes.

Es begann der Engel des Glaubens: "Sie hat fest geglaubt an dich, o Herr, und an die Werke beiner Hände und ist nie wankend geworden im Glauben an dich und dein Reich in der Zeit und der Ewigkeit. Sie hat geglaubt!"

Traurig zeugte aber der Engel der Hoffnung: "Sie hat nicht gehofft. O, hätte sie mehr erhofft! Sie würde nicht so schnell bereit gewesen sein, anzuhalten auf ihrem Wege. Sie hätte nicht so schnellbereit gesagt: "Das ist ein zu großes Glüch, als daß es mir beschieden sein könnte," damals, als sich vor ihren Augen ein herrliches Land auftat. Nicht so schnell wäre sie bereit gewesen, draußen stehen zu bleiben und sich zu begnügen. O, hätte sie mich an ihre Seite gerusen, auf

daß ich sie gestärkt im Vertrauen auf sich selbst und sie beflügelt hätte zum Einzuge in den Garten des Glückes! Sie hat nicht gehofft!"

"Aber sie hat geliebt, Berr," sprach mit voller Stimme der Engel der Liebe.

Die Seele hatte regungslos den Zeugnissen des Engels des Glaubens und des Engels der Jossnung gelauscht. Es war gewesen, wie sie sagten; und weit weg von ihr war das, wovon sie sprachen, einst gewesen, ganz fern, ganz vordem gewesen. Aber, daß auch ihre Liebe gewesen sein sollte! Nein! Tausendmal nein! Gegen das Zeugnis des Engels der Liebe mußte sie Einspruch erheben. Sie zeugte wider ihn, indem sie mit ihrem ganzen Wesen sprach: "Nimmermehr! Sondern sie liebt, Herr. Sie liebt getreu heute und immer!"

Unwiderstehlich angezogen, drängte die Liebende sich zu dem Urquell der Liebe hin. Sie umschlang Gottes Knies, aber nicht wie eine Bittende, und legte das Haupt in seinen Schoß, aber nicht wie eine Reuige. Als sei sie dieses Platzes gewiß, so nahm sie ihn ein.

Da trat der Engel des Gerichtes zur Rechten Gottes vor, der Engel mit dem flammenden Schwerte, derselbe, der Adam und Eva aus dem Paradiese verstoßen hatte. Die Seele begann zu zittern und wußte doch nicht warum. Der Engel des Gerichtes hob das flammende Schwert. Sein Auge drohte, und er sprach: "Sie hat die Aufgabe, die ihr gesetzt war, nicht erfüllt. Du, o Herr, riefest sie. Und dein Ruftlang ihr ins Herz. Aber tat sie das, wozu du sie riefest? Ist sie dem Manne, dessen Wesen zu fassen du ihr Herz bereitetest, nachgefolgt?"

"Ronnte ich mich ihm schamlos aufdrängen?" flüsterte die Seele in den Schof Gottes.

Der Engel hatte es vernommen und sprach: "Nie kann schamlos sein, was die reine Frau tut. Selbst nackt ist sie in Scham gekleidet, und die Schamlosigkeit streift nicht einmal

an den Saum dieses Gewandes. Es war auch nicht Scham. die dich abhielt, das Bild des Weibes seiner Seele einzuprägen. Nur dem Kleinmut folgtest du, da du ohne Vertrauen auf ihn und dich ihn allein seiner Wege geben ließest." Und der Engel wandte sich von ihr ab und sprach vor Gottes Angesicht: "Wo ist er nun? Sieh, in Einsamkeit bat er seine Tage zugebracht. Hätte sie ihm nicht zur Seite schreiten sollen? Sieh, ihm war das Leben ein Becher voll Bitternis. Hattest du ihr nicht gegeben, Süßigkeit hineinzugießen? Sieb, Wolken der Schwermut verwehrten ihm den Ausblick; umsonst batte sie von dir die Macht empfangen, die Wolken zu zerstreuen. Allein ist er: kein Kind nennt ihn Vater. Kein Sohn wird sein zitterndes Alter an die starte, junge, lebendige Erde binden, so daß sie ibm vertraut und Freund bleibe. Fremd wird er ihr geworden sein, wenn sein Leib zu ihr zurückehrt; als einen Fremden wird ihr Schof ihn aufnehmen. Wer trägt die Schuld? Du weißt es, Herr: sie, die ihn allein sein und einsam werden liek."

Die Seele achtete nicht auf die schwere Antlage des Engels, zu gleichgültig war ihr das eigene Los. Sie schaute durch die Worte des Engels hindurch auf das arme Leben des Mannes und wurde dabei voll Not.

"Wie lange, Herr? Wie lange wird er so leben?" fragte sie zitternd.

Gott sprach: "Noch zehn Jahre."

Das dünkte der Seele länger als die lange Ewigkeit, und sie flehte: "Herr, laß mich zurüd zur Erde! Laß mich zu ihm!"

Der Engel des Gerichtes antwortste an Gottes Statt: "Du hast die Zeit nicht genutzt. Nun ist es zu spät. Dir bleibt nur Ewigkeit."

Die Seele hängte sich an den ewigen Sott und flehte erneut: "Herr, entlaß mich von dir! Nimm mir die Ewigkeit und entlasse mich an die Zeit, damit ich ihn tröste, so lange er noch in der Zeit ist." Und Gott entzog dem Engel des Gerichtes das Wort, nahm es an sich und sprach selbst: "So gehe denn! Und weil du ihn aufgegeben hattest, als er dir ganz nahe war, sollst du ihn jetzt suchen müssen auf der weiten Erde. — Die Liebe beschwinge dich!"

Gott legte seine Hand auf die Seele und gab ihr die Sestalt eines Vogels. Und er entließ den Vogel aus seiner Hand.

Aus der Höhe des ewigen Himmels fühlte der kleine Vogel sich herausgeschleudert und wie einen Pfeil zur Erde hingeschossen. Als der Vogel auf der Erde angetommen war und Atem geschöpft hatte, erhob er sich wieder in die Luft, um Ausschau nach dem zu halten, den er suchte. Er sah ihn nicht unter den Menschen. Der Vogel fiel müde aus der Luft herab, und wenn er neue Kraft in sich fühlte, stieg er wieder hinauf und schaute nach ihm aus. Unermüdlich stieg er hinauf und slog er wieder herab. Er sah Hunderte und Tausende von Menschen, aber den einen sah er nicht.

Erschöpft saß das Vögelchen endlich auf einem Strauch, unfähig, sich noch einmal zu erheben. Während es bisher, nur suchendes Auge, auswärts gestiegen war und herabgeschaut hatte, sandte es jeht seine Stimme rusend aus. Der Rus war so voll von Liebe und voll von Sehnsucht, daß die Menschen erstaunt aushorchten. Die wunderbar süßen Töne weckten in ihnen das Verlangen, das Vöglein zu besihen. Sie haschten nach ihm; sie stellten Fangnehe aus. Bald konnte das Vögelchen sich nicht mehr blicken lassen, ohne daß eine wilde Jagd begann. Es mußte sich vor den Nachstellungen in dichten, undurchdringlichen Büschen verbergen. Dadurch wurde ihm seine Ausgabe noch schwerer gemacht. Wenn der Tag vergangen war, ohne daß es etwas erreicht hatte, dann gellte sein Rus der Sehnsucht aus dem Busche, in dem es sich ver-

borgen hatte, durch die Nacht. Nie aber konnte es seine ganze Not in ein Lied ausgießen. Mitten hinein in sein Lied drängte sich ein Schluchzen des Schmerzes und riß das Lied entzwei. Und doch hörte das Vögelchen nicht auf zu hoffen. Mit jedem neuen Morgen begann es von neuem zu suchen, indem es über die weite Welt hinflog oder von Baum zu Baum, von Strauch zu Strauch schlüpfte. —

\* \*

Ein Tag nach dem andern ging dahin. Ein Jahr nach dem andern zog ein. Aun war das zehnte Jahr schon da, und noch immer irrte das Vögelchen suchend über die Erde; noch immer hatte die Seele nicht den gefunden, den sie lieb hatte. Angst erwachte in ihr. Immer ängstlicher schluchzte die Not in das Lied des Vögelchens und zerbrach die Melodie. Sollte er, den die arme Seele suchte, so einsam sterben, wie er durch ihre Schuld einsam gelebt hatte?

Es war Nacht. Das Vögelchen saß auf einem Rosenstrauß unterhalb eines geschlossenen Fensters. Ganz leise schluchzte es auf. Es hatte vor Erschöpfung keine Töne mehr, hatte nur noch dieses sehnsüchtige, stoßende Schluchzen.

Das Fenster wurde geöffnet. Eine Frau in dunkler Hülle beugte sich heraus. Sie schlug die Läden zurück und öffnete die Fensterslügel weit. Die milbe Nachtluft floß breit in das Zimmer hinein.

"Ich möchte allein sein, Schwester!" sagte ein Mann in bem bunklen Zimmer.

Das matte Vögelchen horchte auf. War das nicht der nie vergessene Klang der einen, der einzigen, geliebten, sonderbar schwebenden Stimme gewesen?

Die Frau hatte das Zimmer kaum verlassen, da huschte das Vögelchen zum Fenster hinein.

Behn Jahre lang hatte der Vogel vergeblich gesucht, die Seele vergeblich gehofft und geharrt. Jahr um Jahr der

gewährten Frist war bahingeschwunden, ein jedes als ein neuer Mehrer banger und bängster Not. Doch nun — ba auch das letzte Jahr sich eben wenden sollte: Vergessen die Angst! Vergessen alle Not! Vergessen selbst die drängende Flüchtigkeit der scheidenden Beit! Vergessen! Denn die liebende Seele hatte ihr Ziel gefunden. Zehn Jahre waren dahin. Doch nun war die liebende Seele an ihrem Ziel.

Auch der Mann, den sie gesucht und endlich gefunden hatte, war am Biel. Er lag im Sterben und fühlte, daß er starb. Und doch hatte er allein sein wollen. Denn er war viel unerträglicher allein, wenn ein anderer neben ihm saß.

Es war nicht immer so gewesen. Als er jung war, hatte er die Welt mit gläubigen Augen angesehen, batte sie aanz umfassen und bei sich aufnehmen wollen. Buweilen nur, wenn eine Wolke der Schwermut ibn einbüllte, war er abgedrängt worden von den anderen Menschen. Immer wieder hatte er seiner Einsamkeit entrinnen wollen und hatte sich desbalb fest an einen andern gebängt. Und wenn er ibm ganz nab zu sein glaubte, war der andere ihm auf einmal fremd, erschredlich fremd erschienen, und er batte ibn dabinfahren lassen und war wieder allein gewesen, einsamer noch als zuvor. Endlich war ibm jeder Rusammenhang mit der Welt verloren gegangen. Sinnlos ichien ihm das Leben. Und als ibm der Glaube an das Leben verloren gegangen, verlor seine Hand, die zum Bilden und Formen geschaffen war, die Sicherheit, und seine Runst zerbrach in lauter Studwerk. Hoffnungslos gab er das Ringen auf: er verzweifelte an sich und der Welt. Aun stand er so gang außerhalb der Welt, nun war ihm die Welt so gang fern. Aur aus fernster Ferne borte er den Atem der Welt. Es schien ihm ein Gebrause ohne Rhythmus, ohne Ordnung, ohne Sinn zu sein. Was sollte er viel nach dem Schöpfer eines so sinnlosen Chaos fragen! Es war Leere um ibn und in ibm.

Über die unruhig zuckende Jand des Sterbenden deckte sich zart etwas Wärmendes. Er sah einen kleinen Vogel die Flügel über seiner Jand ausbreiten, als wollte er ihr Schutz und Ruhe geben. Und wie die Federn zart über seine Finger hinstreiften, löste sich ihre krampfige Unrast. Lose ruhten sie unter den Fittichen.

Aber der Vogel wollte mehr geben. Er machte sich kleiner und duckte sich und schlüpfte unter die ruhende Hand. Und die matten, kraftlosen Finger bemühten sich sestzuhalten, was sich ihnen darbot, und schlossen sich um den schmalen Vogelleib. Das Herz des Vogels klopfte an sie. Es war, als wenn das Leben der Welt sie warm berührte und sich der erkaltenden Hand schenken wollte. So umschlossen von den Fingern des Sterbenden, hob das Vögelchen den Kopf und begann zu singen. Die Töne hoben sich klar und voll und sicher vorschreitend aus dem chaotischen Brausen und Vrummeln des Weltsärms und banden ihn. Was als Lärm erschienen war, wurde die rhythmisch geordnete Grundlage der Melodie des Vogelliedes.

Das Vögelchen fühlte, wie die Finger des Sterbenden schlaffer und kälter wurden. Es hatte sein Lied aber noch nicht ausgesungen, und er sollte doch nicht sterben, ohne es ganz gehört zu haben. Das Vögelchen entschlüpfte der talten Rand und flog zum Raupte des Sterbenden. schmiegte sich an seine Wange und begann das Lied noch einmal ganz eindringlich, ganz dicht an seinem Ohr. sang nicht nur ein Vogel, der zehn Rabre lang bang suchend berumgeirrt war und nun endlich erlöst sein Ziel gefunden hatte, da sang eine Seele die Erfüllung ihres ganzen langen Lebens, die Erfüllung ihres die Zeit überdauernden Sehnens. Nichts beirrte und störte ihr Lied. Sie sang sich liebend aus, immer gludseliger, immer füßer und immer reiner und schloß mit ihrem Liede die Zeit an die Ewigkeit. Da bekam alles, was in der Zeit ist, einen neuen Sinn und Zusammenhang.

Hinter dem brechenden Auge des Sterbenden erstand das Bild der Welt in der Klarheit, nach der er einst vergeblich gestrebt und die er endlich verzweiselnd geleugnet hatte. Das Lied der Erfüllung gad ihm den Glauben an die Welt und an den Schöpfer der Welt zurück und füllte ihn mit großer ruhevoller Zuversicht. Alles, was ihm fremd gewesen war, schien ihm nun vertraut und nahe, und er zog es mit seiner letzten Kraft noch näher heran an sein Herz. Und als der Tod seine Seele vom Leibe schied, war seine Seele voll Klarheit und sein Leib war in Frieden.

\* \*

Der kleine Vogel begleitete die Seele des Mannes in die Ewigkeit. Er flog wegweisend vor ihr her. Von seinen Flügeln getragen, schwebte der Vogel vor die thronende Majestät Gottes. Er nahm den Engeln das Wort von den Lippen und jubilierte frohlodend: "Er hat geglaubt und hat gehofft, und er liebt, Herr, er liebt, was ist und was sein wird."

Die Engel des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe neigten zustimmend das Haupt. Der Engel des Gerichtes zog das flammende Schwert an sich, gab den Weg frei und sprach zu der Seele des Mannes: "Gehe ein in die Herrlichteit!"

Über die Seele des Mannes goß sich der Glanz der Verklärung; sie war erlöst und geläutert für alle Ewigkeit. Da schwoll das Lied des Vogels noch einmal in seligem Jubel auf.

Aber der Mann zögerte, der Weisung des Engels zu folgen. Vor dem leuchtenden und alles durchleuchtenden Angesichte Sottes hatte er in dem wegweisenden Vogel die Seele des Mädchens und die Macht ihrer Liebe erkannt. Nun schaute er den Engel des Serichtes fragend an: "Und sie? Soll sie nicht mit mir eingehen? Könnte die göttliche Liebe sie von mir scheiden?"

Der Engel des Gerichtes sprach: "Gott ist nicht nur die Liebe, sondern auch die Gerechtigkeit. Sie war frei gewillt, die Ewigkeit für die Zeit einzutauschen und hat nun ihr Teil."

Mit dem klaren Lächeln der Gewißheit entgegnete der Mann: "Wenn ich in ewige Herrlichkeit eingehe, hat sie auch daran ihren Teil, denn siehe, sie hat mir ihr Wesen tief eingeprägt, und ich trage es in mir in Ewigkeit."

Unter seinem verklärten Blid, der sie mit zeitloser Liebe umfing, begann auch die Seele des Mädchens zu leuchten. Der Engel des Gerichtes aber verstummte.

Und Gott, die ewige Liebe, Gerechtigkeit und Weisheit, nahm das Wort und sprach zu der Seele des Mädchens: "Weil du ihn über alle Zeit hinaus geliebt hast, wirst du in alle Ewigkeit mit ihm sein; aber auch die Zeit soll ihren Anteil an dir behalten. Solange die Erde dauert, sollst du in jedem Jahr zu ihr hinabsteigen und den Menschen von ewiger Liebe singen."

Wieber gab ber Engel bes Gerichtes ben Weg frei, und völlig eins gingen die beiben Seelen in die Ewigkeit ein.

Auf Erden aber singt im Frühling die Nachtigall ihr Lied der Liebe und wedt Ewigkeitssehnsucht und Ewigkeitsabnung in den Bergen liebender Menschen.

# Erlebnisse eines Rheinländers in den beiden ersten Koalitionskriegen

Mitgeteilt von Karl Freiherrn von Eichendorff

riese", sagt Goethe, "gehören unter die wichtigsten Denkmäler, die der einzelne Mensch hinterlassen kann... Was uns freut oder schmerzt, drückt oder beschäftigt, löst sich von dem Berzen los; und als dauernde Spuren eines Daseins, eines Zustandes sind solche Blätter für die Nachwelt immer wichtiger, je mehr dem Schreibenden nur der Augenblick vorschwebte, je weniger ihm eine Folgezeit in den Sinn kam." — Derartige Dokumente sind um so höher zu bewerten, je größer der Abstand ist, der uns von der Zeit trennt, in der sie entstanden, gewähren sie uns doch vielsach interessante Einblicke in Stimmungen und Verhältnisse, die uns Nachgeborenen fremd, ja mitunter geradezu unverständlich geworden sind.

Geben die nachstehenden vom Verfasser einige Rabre nach seiner Entlassung aus dem österreichischen Militärdienste auf Grund von Briefen und Notizen zusammengestellten Aufzeichnungen auch nur ein sehr unvollkommenes und persönliches Bild jener schweren Zeit, so dürfte ihnen doch eine gewisse bistorische Bedeutung nicht abzusprechen sein. Die schwankende Kaltung der kaiserlichen Regierung, die Entschlukunfähigkeit so mancher ihrer Reerführer und das Migtrauen der deutschen Fürsten gegen die Ziele der österreichischen Politik, wodurch die Kriegsführung in so unbeilvoller Weise beeinfluft wurde, treten deutlich in die Erscheinung. Besonders bemerkbar macht sich aber auch der dem Offizierskorps damals anhaftende Hang zu Wohlleben und Genuß. Die eiserne Mannszucht und Pflichttreue der preukischen Urmee war ein unbekannter Begriff. Mit Vorliebe entfernten sich die Offiziere unter allen möglichen Vorwänden, zuweilen sogar ohne Urlaub, von ihren Truppen-

teilen. Während der rauben Rahreszeit suchte man einen Feldzug nach Möglichkeit zu vermeiden, man drängte daber in die Winterquartiere oder suchte durch Abschluß eines Waffenstillstandes sich den bevorstebenden Unbequemlichteiten zu entziehen. - Aber trot aller biefer Mängel stedte ein gesunder Kern in der so viel geschmähten alten kaiserlichen Armee. Nichts war imstande, den ihr innewohnenden Rorpsgeist und ihr Selbstgefühl zu erschüttern. Mit überraschender Schnelligkeit erholte sie sich immer wieder auch von den schwersten Niederlagen. — Seitens der Gegner Österreichs suchte man den Enthusiasmus der Truppe mit allen Mitteln zu entflammen. Ohne Bedenken erweckte man bei ben Soldaten die Hoffnung auf ungemessene Beute in den zu erobernden Gebieten und, wie in unseren Tagen, schilberte man den Keind als robe Barbaren. Behauptete man doch allen Ernstes, daß seitens der Österreicher Rinder gespießt und gebraten worden seien.

Von der unverkürzten Wiedergabe der Jandschrift mußte Abstand genommen werden, da manches den Abdruck denn doch nicht zu lohnen schien. Auch die Schreibweise des Originales konnte mit Rücksicht darauf, daß der Verfasser in seiner Jugend die deutsche Schriftsprache nur unvolktommen beherrschte, nicht beibehalten werden. Die Ortsnamen sind vielsach dermaßen unleserlich und unorthographisch geschrieben, daß die richtigen Bezeichnungen zuweilen selbst mit Hilse der Landkarte nicht mit Sicherheit sestgestellt werden konnten.

Theodor Wilhelm Raimund Joseph Freiherr von Negri war am 9. November 1771 zu Brunssum in der holländischen Provinz Limburg, als Sohn des Orosten zu Valkenburg Franz Wilhelm Joseph auf Brunssum und Henri-Chapelle und der Johanna Maria Josephine geb. Freiin von Eys gen. Beusdael, Erbin von Zweibrüggen, geboren. Er studierte auf den Universitäten Peidelberg, Köln und Löwen,

wurde österreichischer Offizier und im Jahre 1816 von der preußischen Regierung mit der Verwaltung des Kreises Malmedy beauftragt. Nach seiner Verabschiedung im Jahre 1840 zog er sich nach Aachen zuruck, wo er am 8. Juli 1852 starb.

Aus dem elterlichen Hause wurde ich nach Löwen geschickt, um bort Aura zu studieren. Die Reise ging über Aachen. eine Stadt, die wenig gut gebaut, aber berühmt wegen ihrer warmen Quellen ist. In dem schönen Redoutensaal, wo öffentliches und privilegiertes Spiel stattfindet, ist Einbeimischen und Fremden Gelegenheit geboten, sich und ibre Familien zugrunde zu richten. Die Umgebung ist sehr schön. Eine Viertelstunde entfernt liegt Burtscheid mit einer Reichs-Abtei, deren Abtissin und regierende Landesfrau meine Tante ist1). Von hier nach Mastricht, einer an der Maas liegenden holländischen Festung mit schöner steinerner Brücke. Un der auffallenden Reinlichkeit merkt man, daß man sich auf hollandischem Boden befindet. Uber St. Trond nach Löwen. wo ich die Collegia besuchte. Während ich mich in Löwen aufhielt, wurde Österreich in einen Krieg mit Frankreich perwidelt. In der Annahme, daß die geschlagenen Osterreicher ben Rhein überschreiten würden, emigrierte ich mit meinen Eltern nach Dusseldorf, wohin die Armee unter Clerfants2) Rommando bald nachrückte. Vor der Beschiefung Dusselborfs durch die Franzosen, wodurch die Stadt, namentlich aber das kurfürstliche Schlok, stark beschädigt wurde und viele Bürger ihr Hab und Gut verloren, hatte ich mit einigen Verwandten den Rudzug nach dem zwei Stunden entfernten Ratingen angetreten. In der nächstfolgenden Nacht fuhren

<sup>1)</sup> Maria Jatobine Zosephine Freiin von Eps gen. Beusdael war die letzte Fürstädtissin von Burtscheid. Sie starb am 12. Dezember 1806 in Zweibrüggen bei Geilenkirchen.

<sup>2)</sup> Rarl Graf von Clerfant (1733—1798) öfterr. Feldmarfchall.

wir über Mülbeim a. d. Rubr nach Essen und kamen endlich in die freie Reichsstadt Dortmund, wohl die unbedeutenbste. jedenfalls aber die traurigste im ganzen Reich. Als mein 9. Vater mit meinem Bruber nach Hause zurückehrte — meine Mutter3) verblieb mit den Schwestern in Dusselborf -, beschlok ich, eine passende Gelegenheit zur Rückreise nach Duffeldorf zu benuken. Die Lage war in mancher Beziehung recht traurig, denn was kann für einen jungen Menschen niederdrückender sein, als sich sagen zu mussen: du bist nur zum Essen und Schlafen da und um die Tage zu zählen, damit es wieder Nacht werde. In dieser Zeit fügte es sich, daß der g. Obrist Graf Nimptsch bei dem g. Präsidenten von Rik4) anfragte, ob ihm keine jungen Leute von Stand bekannt wären, welche in Raiserl. Rönigl. Dienste zu treten bereit seien. Meine Mutter, der dies vorgetragen wurde, berief meinen Bruder, damals Radett im Löbl. Erzh. Karl Regiment, au sich. Da bieser, der täglich seine Beförderung erwartete, ablehnte, ließ ich mich ohne Vorwissen der Meinigen dem H. Obriften vorführen. Nach vielfältigen Erörterungen versprach mir der Obrist, mich dem Proprietaire Marquis Bota in Vorschlag zu bringen. So lebte ich in banger Erwartung bis auf das Rabr

# 1795. Januar.

Am 14. erhielt ich in Dortmund, wohin ich inzwischen zurückgetehrt war, die Mitteilung, daß ich seit dem 28. Ott.1794 als Fähndrich<sup>5</sup>) bei dem Löbl. Raiserl. Königs. 1. Linien-Infanterie-Regiment angestellt sei. (Ich beschloß nunmehr, alles dassenige, was mir in R. R. Diensten begegnen würde

<sup>3)</sup> Nach dem im Jahre 1775 erfolgten Ableben ihres ersten Gatten hatte sich dieselbe mit ihrem Schwager Joseph Anselm Anton vermählt.

<sup>4)</sup> Friedr. Joh. Wilh. v. Rit war turpfalz-baierischer Geheimer Rat und Fül.-Berg. Hofratspräsibent.

<sup>5)</sup> Bis 1807 die unterste Offiziercharge.

und die kleinen täglichen Begebenheiten aufzuzeichnen.) Am 19. schied ich etwas betrübt von Dortmund, kam am 20. nach Düsseldorf, wo das Regiment in Garnison stand, equipierte mich daselbst und erhielt Quartier bei Frau von Pfeil in der Karlsstadt. Da meine Mutter und Schwestern in der Stadt wohnten, fehlte es nicht an Unterhaltung.

#### Februar.

Bu dieser Zeit war der Rhein zugefroren. An dem Tage, als das Wetter nachließ, befand ich mich an der Schneidmühle auf Pikett. Den 13. mußten wir der starken Überschwemmung halber die Stadt verlassen. Die Rompagnie kam in das zwei Stunden entfernte Gerresheim. Am 18. erfolgte die Rückehr nach Düsseldorf, wo ich bei Frau von Leerodt Quartier bezog. Die Annehmlichteiten der damaligen Zeit lassen sich nur schwer beschreiben. Die Rähe meiner Verwandten, die schöne Garnison, die Veschäftigung des Geistes durch den neuen Stand — und das Herz — das Slück war zu groß, als daß es von langer Vauer hätte sein können.

## März.

Den 21. verließen wir Düsselborf und marschierten bis Leichlingen a. b. Wupper, am 23. setzen wir den Marschüber Mülheim a. d. Ruhr, wo sich das Hauptquartier des kommandierenden Generals Clersapt befand, fort, passierten Köln und erreichten schließlich Wahn.

# April.

Am 4. kamen wir nach Floersheim am Main, am 8. nach Wolfskehlen, wurden am 12. in Biebesheim und am 22. in dem bei Mannheim gelegenen Sandhofen einquartiert.

# Mai, Juni, Juli.

Um 8. bezogen wir bei Hofheim, der alten freien Reichsstadt Worms gegenüber, ein Lager. Unseren Dienst taten wir auf einer Insel inmitten des Rheins. Als ich eines Tages hier auf Pikett war, erkannte mich der kurfürstliche Diener, der vor einiger Zeit in Alsdors') wohnte. Wie sehr mich dieser unbedeutende Vorfall freute, kann nur der ermessen, der fern von seinem Vaterland und den Verwandten unter fremden Menschen lebt. Die Zusammenziehung so großer Truppenmassen hatte manche unerfreulichen Folgen. Die Lebensmittelpreise stiegen andauernd, auch hatten wir so viele Veserteure, daß unser Oberst erklärte, den ersten, der eingefangen würde, erschießen zu lassen. — Er hat Wort gehalten.

## August.

Den 15. kamen wir aus dem Lager nach Wattenheim, am 19. von dort nach Gernsheim. Die Folge des Lagers, das teils in einem Sumpfe gelegen war, war für mich das kalte Fieber.

#### September.

Am 7. marschierten wir nach Hofheim, am 11. nach Bürstedt. Bu dieser Zeit beabsichtigte unser Major, mit mir zur Komödie nach Mannheim zu gehen. Als wir den Nedartalerwald passiert hatten, bemerkten wir eine Vedette, die uns auf Befragen mitteilte, daß Mannheim von den Franzosen besetzt sei. Wir wollten dies zunächst nicht glauben, zumal der Major erst vor wenigen Stunden die Vorposten die etwa eine Stunde vor Mannheim vorgeschoben hatte. Ein in der Nähe besindlicher Offizier bestätigte uns jedoch die Richtigkeit und erzählte uns, daß sein Truppenteil und das Bataillon von Lodermann am heutigen Tage die Stadt geräumt hätten, während die Pfälzer dort geblieben wären. Von einer Patrouille sei ihm gemeldet worden, daß man, trokdem die Franzosen in die Stadt eingezogen seien, keinen

<sup>6)</sup> Alsborf bei Alachen.

Schuß gehört habe?). Wir tehrten so schnell wie möglich nach unserer Station zurück, wo alles ruhig war. Endlich erhielten wir den Besehl, unsere Pitetts in größter Stille und Geschwindigkeit einzuziehen und nach Weinheim zu rücken, wo wir mit anderen Truppen, namentlich dem braven Regiment Royal-Allemand, zusammentrasen. Dier hörten wir, daß der Feind unterhald Düsseldorf den Rhein überschritten habe und gegen Mainz vorrücke. Die Sache nahm jedoch bald eine andere Wendung. Die bei Freiburg stehenden Truppen wurden herangezogen, der Feind bei Mannheim geschlagen und in die Stadt zurückgeworfen. Mit Recht behauptete man, daß unser Korpstommandant den Feind durch Käfertal von Mannheim hätte abschneiden können, wenn er nur gewollt habe. Am 24. gingen wir in unser Lager bei Weinheim zurück.

#### Oftober.

Nach einem Marsch über Heppenheim—Bensheim lagerten wir am 6. bei Zwingenberg, kamen am 7. durch Darmstadt und bezogen ein Lager bei Arheiligen, wo gegen 80 000 Mann zusammengezogen waren. Wer ein derartiges Lager noch nicht gesehen hat, kann sich von der Großartigkeit des Anblicks keinen Begriff machen. Hier wurden wir in 3 Korps gekeilt. Am 9. kamen wir nach Babenhausen, den 10. überschritt die Armee den Main (wir bei Seligenstadt). — Biwak bei Kahl. — Morgens um 2 Uhr brachen wir am 11. aus, marschierten den ganzen Tag hindurch und bezogen abends 6 Uhr in der Nähe von Franksurt bei Bergen ein Lager. Da mein Pferd gedrückt war, mußte ich den ganzen Tag hindurch im

<sup>7)</sup> Seitens der pfälzischen Regierung war die Festung, als die Franzosen Miene machten, die Stadt zu beschießen, am 10. September dem Feinde verräterischer Weise übergeben worden; die aus 4000 Pfälzern und einem österr. Bataillon bestehende Besatung wurde vom Kriegsschauplak entfernt.

strömenden Regen zu Fuß gehen. An diesem Tage hatten wir, tropdem die Bessen in forma protestierten, die Demartationslinies) überschritten. Hierdurch kamen wir meiner Meinung nach, dem Feinde, der den Kaiserlichen zu großes Vertrauen geschenkt hatte, in den Rücken. Not kennt kein Gebot.

Am 12. gerieten unsere Vorposten mit dem Feinde in Berührung. Es tam jedoch nicht zum Gefecht, da die Franzosen nur Widerstand leisteten, um die bereits begonnene Retirade zu mastieren. In der Voraussehung, daß uns groke Märsche bevorständen, tauschte ich mein gedrücktes Pferd, für welches ich vor wenigen Tagen 25 Louisd'or bezahlt hatte, gegen ein solches um, das nur 8 Louis d'or wert war. In der Nacht des 14. wurde der Rückzug des Feindes, den wir am nächsten Tage bis Wehrheim verfolgten, gemeldet. Hierdurch war Mainz entsett. Der dortige Rommandant beteiligte sich an der Verfolgung und es gelang ihm auch, einige Gefangene und mehrere Ranonen zu erbeuten. Den 16. biwakierten wir bei Weilmunfter. Da wir vom Feinde nichts mehr vernahmen und börten, daß General Rienmaner») in Opladen stände, glaubten wir allen Ernstes in das geliebte Duffeldorf zurudtebren zu tonnen. Es tam jedoch anders, als wir dachten. Am 23. erhielten wir den Befehl, das Lager bei Wehrheim zu beziehen, am 24. wurden wir in den um Frankfurt gelegenen Ortschaften einquartiert und am 25. endlich ruckte das Regiment nach Wicker bei Mainz. Auf dem Marsch kamen wir durch das Städtchen Höchst mit schönem der Kamilie Bolongaro gehörigen Schloß und Schnupftabakfabrik. Abends am 28. wurden sämtliche Truppen in Marich geseht. Am 29. vor Tagesanbruch marschierten wir in aller Stille burch Mainz, bas für unüber-

b) Demarkationslinien werden bei Baffenstillständen in der Regel nach dem status quo vereindart.

<sup>9)</sup> Michael Freih. v. Rienmayer (1750-1828) öfterr. Foldzeugm eifter.

windlich gehaltene feindliche Lager und die Verschanzungen wurden angegriffen und wider alles Erwarten innerhalb einer Stunde im Sturm genommen. Der Glaube an die Unüberwindlichkeit der Stellung wurde dem Feinde zum Verbängnis. Das Unternehmen kostete uns zwei brave Generale Graf Wolkenstein und (unleserlich), sowie 1400 Mann. General Clerfant hat bier seinen Namen unsterblich gemacht. Einige bundert Ranonen, viel Munition und einige Gefangene fielen in unsere Hände10). Wir bezogen alsdann ein Lager auf dem Kreuzberge. Abends veranstaltete die Stadt einen Ball mit Souper usw. Beim Eintritt wurde der greise Reld von allen Seiten mit dem Ruf "es lebe Clerfant, es lebe unser Vater" stürmisch begrüßt. Als einige festlich gekleidete Rinder ibm einen Zweig überreichten und einen Lorbeerkranz auffetten, traten ibm die Tränen in die Augen. Er zerpflückte den Aweig und verteilte die Stude an seine Offiziere mit den Worten: "ich entwarf's und diese Ebrenmanner führten es aus". — Alles war in bester Stimmung. Die Schöne, die ihren Schat verloren batte, schaffte sich in aller Gile einen neuen an. Es durfte ja an diesem Abend niemand traurig sein. Am 30. wurde ein Tedeum abgehalten, wobei unser Vater Clerfant wie ein junger Ritter vor der Front auf und ab ritt.

#### November.

Bis zum 4. mußten wir, angeblich weil es an Lebensmitteln fehlte, hier ausharren. Clerfant wäre ja auch sonst zu groß geworden. Die letzten Ereignisse hatten ihm viele Feindschaft eingetragen. Abends tamen wir nach Zornheim; am 5. bezogen wir ein Lager bei Bechtheim unweit Worms. Hier erhielten wir von der Wurmser<sup>11</sup>)-Armee, die bei Gerns-

<sup>10)</sup> Die Franzosen verloren 138 Geschütze, 153 Offiziere und 2000 Mann.

<sup>11)</sup> Dagobert Sigmund Graf v. Wurmfer (1724—1797) öfterr. Feldmari chall.

beim den Rhein überschritten batte. Verstärkung. Frübe des 10. begann die Ranonade. Der Feind, der durch das Zaudern Zeit gewonnen hatte, war zwischen Gernsbeim und Monsbeim in Stellung gegangen. Um 12 Ubr rückte das Bataillon zur Bedeckung der Artillerie vor. Bei dieser Gelegenheit wurde unser Pulverwagen durch eine einschlagende Granate in die Luft gesprengt. Da sich der Feind gegen Abend zurudzog, gingen wir zur Unterstützung der Plänkler vor und bezogen in den Weiden bei Monsbeim Vikett. Am nächstfolgenden Tage stellte sich bei mir das Rieber, von dem ich nur unvollkommen geheilt war, wieder ein. Aus unangebrachtem Ehrgeiz wollte ich, da es meine erste Rampagne war, den Truppenteil nicht verlassen, sondern erbat mir die Erlaubnis, die Nacht im nächsten Dorfe zuzubringen. Unser Obrist Graf Nimptsch erkrankte ebenfalls und mußte zuruckgebracht werden. Bei Lambsheim hatte ich Gelegenheit, ein großartiges militärisches Schauspiel zu bewundern. Wie auf dem Parabeplat wurde in halben und ganzen Divisionen12), bataillons- und regimentsweise manöveriert, in Treffen aufmarschiert, mit klingendem Spiel und bei Ranonendonner bin- und bergezogen und endlich divisionsweise decharaiert. Viele brave Rameraden fielen. rechts von uns ging ein großes Dorf in Flammen auf. Doch ich unterdrückte alles Weitere, da ich mir vorgenommen babe. das gräfliche, das ich erlebte, in das Buch der Vergessenheit au schreiben. Wir nahmen hierauf Lambsbeim, besetten bie nabe gelegene Anböhe, konnten aber ber vorgelegenen Sümpfe wegen nicht an den Feind berankommen. lekterer infolge unseres Vordringens bei Frankenthal abgeschnitten zu werden fürchtete, retirierte er abends bis über die Landauer Linien hinaus. Wir bezogen ein Lager auf

<sup>12)</sup> Im 18. Jahrhundert bildeten bei der österr. Infanterie zwei Halbbivissionen (Kompagnien) eine Divisson, drei Divissonen das Batailson

dem Schlachtfelde, freuten uns des Erfolges und betrauerten die gefallenen Brüder. 21m 15. Biwat bei Friesenheim.

Der Feind wurde aus der Pfalz vertrieben und Mannheim von zwei Seiten beschossen, wodurch namentlich das turfürstliche Schloß erheblich gelitten hat. Nach Einnahme der Stadt erwartete man mit Spannung, was mit den dort gebliebenen pfälzischen Truppen geschehen werde. Alsbald crfuhren wir, daß dieselben bei Schwetzingen von unseren Truppen desarmiert worden seien und dis auf weiteres im Odenwald zu verbleiben hätten. Am 11. tantonnierten wir in Ruppertsberg bei Neustadt a. d. Haardt, während von jedem Bataillon eine Division im Lager blieb. Das Regiment tam am 23. nach Grünstadt, am 24. der Stad nach Alzen, wir nach Heppenheim, den 25. nach Stein-Bockenheim.

## Dezember.

Nachts um 2 Uhr am 1. rückten wir nach Kreuznach vor und wurden auf dem Galgenberge in zwei Treffen aufgestellt. Als der Feind die Stadt angriff, zogen wir uns zuruck, blieben aber den ganzen Tag und die Nacht hindurch unter Gewehr. Gegen Morgen tam Clerfant, fragte, was man bier wolle und befahl, in die früheren Stationen zurudzukehren. Den 2. kamen wir nach Bregenheim (?), den 12. nach Stein-Bodenheim, den 16. nach Frei-Laubersheim. Am 17. wurde das Regiment in Rreuznach einquartiert, unsere Division aber tam in der Beide bei Schöneberg auf Bitett. Bei unserer Ankunft waren unsere Truppen bereits in ein Gefecht mit dem Feinde verwickelt. Während mein Hauptmann und ich als Artilleriebededung zurücklieben, ging Leutnant Siegel mit 40 Mann dem Feinde entgegen. Nachdem das Bataillon sich unter der Führung des Hauptmanns von Gredler gesammelt hatte, rudten wir bis zum Soon-Wald vor. In Dalberg, wo der Feind am längsten Widerstand leistete und ichlieflich durch den Leutnant Baron Loewen verjagt wurde,

bezogen wir gegen 5 Uhr Abends Quartier. Da ich mir infolge der Kälte einen geschwollenen Fuß und eine Blutstauung zugezogen hatte, mußte ich am 24. auf einem Ochsenwagen nach Bingen und von dort über Mainz und Worms nach Bürstadt transportiert werden. Nach erfolgter Rücsprache mit dem Obristen kam ich am 30. ins Spikal nach Heidelberg.

# 1796. Januar.

Den 2. ließ ich ben H. Stabsarzt Mehler rufen, welcher mir gute Hoffnung machte und mich durch seinen Bruder, der Oberarzt war, behandeln ließ. Dieser kam jedoch nur selten, da er bald merkte, daß bei mir nicht viel zu holen sei. Ansangs gestattete mir mein Zustand noch auszugehen, Besuche zu machen und an öffentlichen Veranstaltungen teilzunehmen, bei welcher Gelegenheit ich allerdings eine traurige Rolle spielte.

## Februar.

In diesem Monat wurde der brave General Clersayt nach Wien abberusen, wie man erzählte, um dort den Plan für die nächste Kampagne zu holen. Wir wurden jedoch bald eines besseren belehrt. Diesenigen, die edel und rechtschaffen handeln, werden eben überall in der Welt verkannt und angeschwärzt<sup>13</sup>). Wer ihn kannte und das Glück hatte, unter seinem Kommando zu stehen, wird den alten Helden niemals vergessen.

# März.

Mein Zustand verschlimmerte sich zusehends. Da ich das geschwollene Bein nicht aufschneiden lassen wollte,

<sup>13)</sup> Die am 6. Februar erfolgte Enthebung Clerfants von seinem Posten ist anscheinend auf die Misgunst des Ministers Thugut gegen alle Männer von eigenem Willen zurüczuführen. Nach dem Urteil des Erzherzogs Karl (Ausgew. Werte IV 220) besah Clerfant gute militärische Eigenschaften und stoische Tapferteit, es sehlte ihm jedoch die dem Feldherrn unentbehrliche Entschließenheit. Seine Operationen zeugen von Umsicht und richtiger Berechnung.

wurde eine Kommission zusammenberusen, bestehend aus dem Major Schellenberg, den Stabsärzten Braun und Metzler, sowie dem Oberfeldarzt Brambiller. An diesem Tage besuchte mich Joseph Jöres (?) aus Montjoie (?), der mit mir in Heidelberg und Köln studiert hatte. Derselbe tam. in Begleitung des Leibmeditus des Herzogs von Zweidrüden, eines Juden, der mir nach erfolgter Untersuchung sämtliche Verbände abnahm und mir soviel Opium gab, daß ich zwei Tage und eine Nacht, ohne auszuwachen, schlief. Als ich erwachte, war das Bein am Knie und an der Wade offen. Der Arzt gab mir die Hand und versicherte mir; daß nunmehr jede Gesahr beseitigt sei. Nach einigen Wochen konnte ich mich aus Krüden fortbewegen.

## April und Mai.

Täglich ging ich zur Frau von Bruffelle, die eine schöne Tochter hatte und mir viel gutes erwies. Diese Besuche verdrossen einige aus meiner Umgebung. Einer der Verpflegungsoffiziere begab sich zum General Sztáran'), der ebenfalls trank war, um meine Abberufung zu verlangen. Der in der ganzen Armee als unhöflich bekannte General beschied mich zu sich, trokdem ich meiner Krankheit wegen dorthin gefahren werden mußte, und fragte mich, was ich bier wolle. Als ich antwortete, daß ich auf seinen Befehl gekommen sei, sagte er, "ich will wissen, was Sie in der Stadt zu tun haben, wenn Sie morgen nicht fort sind, werde ich Sie geschlossen zum Regiment bringen lassen". bemerkte hierauf, daß ich eine berartige Behandlung in Raiferl. Diensten nicht verdient zu haben glaube und versicherte bem General, daß ich jest erst recht nicht geben würde, bevor ich vollständig wiederhergestellt sei. Unser Berr, der Raiser, sei zu bedauern, wenn seine Offiziere tatsächlich so

<sup>14)</sup> Anton Graf v. Sztáran (1740—1808) österr. Feldzeugmeister.

wenig Ehrgefühl hätten, als der General anzunehmen scheine. Mit den Worten "nun wir werden sehen" wurde ich entlassen. Da mein Leiden sich immer noch nicht bessern wollte, wurden mir Bäder verordnet. Leider war ich, um die Kosten für Reise, Bäder und Arzt bezahlen zu können, genötigt, mein Reitpferd zu verkausen.

#### Juni.

Am 8. erfolgte die Abreise über Bruchsal, Ettlingen, Rastatt nach Baden-Baden, wo sich nur ein einziges teueres Wirtshaus befindet. Den 28. mußten wir den Ort verlassen, da das schwädische Korps unter dem General v. Stein es für gut befand, den Feind ohne Widerstand über den Rhein marschieren zu lassen. Da feindliche Truppen von Düsseldorf aus in der Richtung auf Frankfurt vordrangen und die Wurmser'sche Armee auf dem Marsch nach Italien war, hielt der Erzherzog es für zweckmäßig, sich die zur böhmischen Grenze zurückzuziehen.

#### Juli.

Den 5. über Bietigheim, Lauffen, Schwaigern, Beilbronn nach Öhringen, Residenz des Fürsten von Hohenlohe, wo wir zunächst keine Aufnahme fanden, weil man der Ansicht war, daß eine Residenzstadt, und wenn sie auch noch so unbedeutend sei, mit Einquartierung nicht belegt werden dürfe. Die Ursache für die anfängliche Weigerung dürfte weniger darin zu suchen sein, daß man uns nicht wollte (man ist recht gut preußisch), sondern vielmehr in dem Umstand, daß es dort sehr viele hübsche Mädchen gibt, die Seine Durchlaucht allergnäbigst für sich zu behalten wünschte. Über Schwäbisch-Hall, Aalen, Beidenheim nach Gundelfingen. Am 24. passierten wir bei Günzburg die Donau und kamen nach Burgau. Den 27. erreichten wir Augsburg. Da bier noch keine Offiziere einquartiert waren, wurden wir anfangs etwas sonderbar aufgenommen. So fragte mich mein Hausberr v. Zussen, ob ich bei ihm zu essen beabsichtige oder ob sein Diener mich

in ein Wirtshaus begleiten solle und wie viele Zimmer ich beanspruche. Wir kamen jedoch sehr gut miteinander aus und ich hätte gewünscht, länger dort bleiben zu können.

# August.

Von dort am 5. nach Abelghausen, am 6. noch Dachau mit unbedeutendem Schlok des Fürsten von Vfalz-Banern und ben 7. nach München. Sehenswert find die Residenz, bas Romödienhaus und die schönen Promenaden. Mertwürdig ist auch das eine kleine Stunde entfernte Anmobenburg. Der Park mit seinen prachtvollen Wasserkünsten gebort au den schönsten Deutschlands. Unter den im Garten angebrachten Gebäuden verdient das sogenannte Amalienichlößchen besonderes Anteresse. Von dem Geschmad des Rurfürsten zeugt ein Zimmer mit den Porträts seiner Freundinnen. Den 9. nach Bastetten, den 10. nach Gars. ben 11. nach Mühlborf. Hier hielt man mich für ein Mitglied der Familie v. Negri aus Salaburg, es kostete mir Mübe. ben gestrengen Herrn von seinem Arrtum zu überzeugen. Am 14. nach Burghausen, am 15. nach der unbedeutenden Festung Braunau, am 16. nach Altheim, am 17. nach Ried. am 18. nach Haag, am 20. nach Lambach mit schöner Abtei. am 21. nach Wels, am 22. nach St. Florian. Hier wurde ein Teil der verwundeten und franken Offiziere zurückgelassen. Den 25. kamen wir nach Ling, wo ich die Familie von Guban besuchte.

# September.

Mit dem Major v. Württemberg am 5. nach Linz, am 6. nach Eferding, wo wir in der Abtei zu Mittag speisten, den 7. nach Peuerbach, den 8. nach Schärding, den 10. nach Vilshofen, den 11. nach Plattling, den 12. nach Straubing, wo ich von einer der Familien v. Negri aus Salzburg aufgenommen wurde, den 13. nach Pfatter, den 14. nach Regensburg. Am 17. tamen wir nach Schambach (?), den 18. nach Veining, den

19. nach Feucht, den 20. nach dem von den Preußen besetzten Nürnberg, den 22. nach Emstirchen, den 23. nach Bullenbeim, den 24. nach Würzburg, den 25. nach Bischofsheim, den 28. nach Miltenberg, den 29. nach Frankfurt und den 30. nach Höchst.

#### Ottober.

Um 2. nach Bredenbeim, den 3. nach Wiesbaden, den 4. nach Mainz, wo unser Regiment ein Lager bezogen batte. Dem Prinzen von Anhalt-Bernburg15), der inzwischen bas Regiment erhalten hatte, war ich berart gut empfohlen worden, daß er mich mit den Worten begrüßte: "Rönnen Sie deutsch?" "Wo sind Sie solange berumgelaufen?" — Meine Antwort war die Forderung meiner Entlassung. Auf die Frage nach der Veranlassung erwiderte ich: "Mein Berr Obrift, wenn der Mann von Geburt tein Ehrgefühl besitt, ist er als der niedrigste unter den Menschen zu betrachten und nicht wert. Abro Durchlaucht Uniform zu tragen." Ach überreichte dem Obristen alsdann die Atteste, die ich mir porsichtsbalber von allen Spitälern, in denen ich verweilen mußte, hatte ausstellen lassen und bat um die Erlaubnis, noch einige Affairen mitmachen zu dürfen, nicht um meine Feinde Lügen zu strafen, sondern um mich in den Augen bes Prinzen zu rechtfertigen. Major be Lamarine, bem ich einen Brief des Prinzen Max von Zweibruden zu überbringen hatte, suchte mich zu beruhigen und sagte: "Sie waren lange vom Regiment weg, aber Sie werden Ihre Gründe gebabt haben." Gelegentlich der Wachtparade fragte ich die versammelten Offiziere, wem ich die unfreundliche Aufnahme zu verbanken habe, es würde mich freuen, dieses scheukliche Tier tennen zu lernen. Allgemein wurde mir versichert, daß es unter den Offizieren einen solchen

<sup>15)</sup> Wilhelm Prinz von Anhalt-Bernburg, geb. 1771, zeichnete sich 1796 bei Mannheim, 1797 bei Kehl und 1799 bei Ostrach aus.

Lumpen nicht geben könne. A

Lumpen nicht geben könne. Bald darauf fagte mir der Obrift, dak er mit mir sehr aufrieden wäre und mich, da ich noch nicht gang wiederhergestellt sei, nach Maing zu kommandieren beabsichtige. Wir würden uns mit der Zeit schon besser kennen lernen. Auf meine Bitte, mich beim Regiment zu belassen, erwiderte er, "wenn Sie also wollen, so bleiben Sie, solange es Ihnen möglich ist". So war ich freilich beim Regiment, aber von meiner Krankheit noch nicht wieder vollständig bergestellt und dazu während dieser Rahreszeit im Lager. Um das Unglud voll zu machen, verkaufte mein Diener ohne mein Vorwissen das Reitpferd. — Am 5. attakkierte uns der Reind. Ach meldete mich freiwillig zum Angriff auf das Dorf Ober-Olm und tat alles, was man tun kann, wenn man den Wunsch hat, bald nichts mehr tun zu können. Doch wir blieben Sieger. Am 10. war Vorpostengefecht. Wir rückten bis Biebelnbeim vor, wo wir biwacierten. Eines Tages, als ich mich auf Wache befand, ritt eine Husarenfrau vorüber, welche mich bei Namen nannte und anfragte, ob ich ihr Pferd kaufen wolle. Einem Herrn Landsmann würde sie gerne borgen und das Pferd auch wohlfeil abgeben. Wir einigten uns auf 6 Dukaten einschließlich Sattelzeug. Den 16. gegen Abend kamen wir nach Abenheim (?). der Stab nach Alzen, den 17. nach Nieder-Floersheim, am 18. durch das Städtchen Frankenthal nach Flamersbeim, den 20. durch Mannheim, den 21. nach Hambrücken und den 22. nach Rarlsrube, einer zwar nicht großen, aber schönen und geschmacvollen Stadt, deren Anlagen aus 13 Alleen bestehen. von denen einzelne bis zu einer Stunde lang sind und mit ben Gassen ber Stadt torrespondieren. Wir wurden hier. wie im ganzen Lande, sehr gut aufgenommen. Am 23. kamen wir nach Öttigheim, am 24. nach Lichtenau (ber Stab nach Rloster Schwarzach), den 28. nach Neufreistett. Das eine Stunde entfernte Rehl wurde zu dieser Reit von den Unseren belagert.

#### November.

Nach' 11 stündigem Marsch rückten wir am 4. in Mörsch ein, kamen den 5. nach Wiesenthal und den 6. nach Schwekingen. Da die Entfernung bis Reidelberg, wo ich viele Bekannte und auch ein Schätchen hatte, nur gering war, erbat ich mir die Erlaubnis dorthin zu geben. Bei Mannheim traf ich mit dem Regiment wieder ausammen und paradierte mit in die Stadt binein. Den 8. begann der Garnisondienst. Wir besuchten alsbald unsere Schönen, die anfangs recht sprode taten, weil sie während der Belagerung, als unsere Granaten zu ihnen in die Reller drangen, geschworen hatten, niemals wieder mit einem Raiserlichen Offizier Bekanntschaft zu schließen. Da wir indessen mit ibn en Bekanntschaft anknüpften, nahm die Sache bald eine andere Gestalt an. Die Stadt hatte alle Vorzüge einer guten Garnison. Gesellichaften, Romödie, vorzügliche Promenaden und luftige Einwohner. Um 16. erhielten wir den Befehl, am nächsten Tage ben Marsch nach Hodenheim anzutreten. Einem unglücklichen Rufall hatte ich viele unangenehme Stunden zu verdanken. Als Fräulein von Graugeben, mit der ich mich während des Abschiedsballes unterhielt, unseren Obristen sab, sagte sie, "wenn der nicht Prinz wäre, möchte er wohl Fähndrich sein". Da ich den Obristen erröten sab, erwiderte ich schnell: "Sie kennen den Brinzen nicht, die Nahre machen nichts aus." Unmittelbar hierauf befahl mir der Obrist, mich in Schwarzach nach ber Bestimmung für das Bataillon zu erkundigen und ihm am 18. Melbung zu erstatten. Mit ben Worten: "ich erwarte Sie" ließ er mich stehen und verließ den Ball. Bei Rastatt begegnete mir eine Ravallerieordonnanz, welche den Befehl überbrachte, daß das Bataillon bis auf weiteres in seinen Quartieren zu verbleiben habe. Diesen Befehl überreichte ich bem Obristen. Am 29. mit der Rompagnie nach Doffenbeim (?).

### Dezember.

Den 22. erhielt ich die Nachricht, daß mein Bruber vom Regiment Berzog Karl schwer verwundet im Spital zu Baden-Baden läge. Die Erlaubnis, ihn dort zu besuchen, wurde mir mit der Begründung verweigert, daß das Batailson am morgigen Sage gegen Kehl zu marschieren habe. Am 24. kamen wir nach Rastatt, den 25. nach Moos, den 27. nach Scherzheim (?), wo ich auf einer Rheininsel Pikett bezog, und am 31. bei Neumühl (?) unter Major Graf Weißenwolff auf Vorposten.

### 1797. Januar.

Nachdem wir bei ber Belagerung von Rehl gegen 6000 Mann verloren hatten, kapitulierte der Keind am 9. Die Verschanzungen waren in einem unglaublichen Zustande. Im Städtchen sab man nur noch Ruinen und in der Umgebung fehlten sämtliche Bäume. Auch wir hatten viel zu leiben. Es wäre nicht zum ausbalten gewesen, wenn Vater Rarl nicht die Gemeinen und Offiziere täglich mit Fleisch. Wein und Branntwein versorgt hätte. Am 13. marschierten wir unter dem Kommando des Majors de Lamarine nach Hofweier, den 14. kamen wir nach Friesenheim, den 15. nach Renzingen, den 16. nach Emmendingen, wo wir, wie im ganzen Lande, gut aufgenommen wurden, den 19. nach Chrenstetten, den 20. nach Schliengen und am 21. nach bem 1 Stunde von Basel entfernten Rumingen (?). Von bier aus stellten wir täglich zwei Hauptleute und vier Offiziere aur Sicherung der Schanzarbeiten und zur Belagerung des Hüninger Brüdenkopfes16). Am 28. bezogen wir ein Lager bei Weil, wo wir unser Leibbataillon mit dem Obristen Prinz Anhalt antrafen. 3ch könnte an dieser Stelle viele glückliche, sonderbare und traurige Vorfälle anmerken, aber

<sup>16)</sup> Huningen bei Basel war bis 1815 ein befestigter Brudentopf.

der Soldat hat deren zu viele, auch würden sie mitunter kaum geglaubt werden.

### Februar.

Der 3. war zur Erstürmung des Brüdentopfes in Aussicht genommen. Um vorhergebenden Tage ersuchte der frankliche General Desair17) um eine Unterredung mit unserem Rommandanten Fürst Fürstenberg. Da ich mich auf Vorposten befand, erhielt ich den Auftrag, dem General die Augen zu verbinden und ihn in das Blochaus zu führen. Nach einiger Reit kam er unverrichteter Sache zurud und die Ranonade begann de novo. Nachmittags erneuerte der General seinen Besuch. Bergog Rarl verwarf die Rapitulationsbedingungen. in der Nacht einigte man sich jedoch dabin, daß die Ubergabe des Brückenkopfes am 5. erfolgen folle. Bei der Besichtigung der Verschanzungen sagte mir Erzherzog Karl, "nun werden Sie sicherlich gute Winterquartiere erhalten". Doch es kam anders. Den 5. nachmittags marschierten wir nach Beuggen (?), den 6. nach Ehrenstetten, den 7. nach Denglingen, den 9. nach Dinglingen, den 10. bezogen wir unsere elenden Winterquartiere bei Rehl, die Rompagnie war in Achenheim einquartiert. Unser Bauer batte zwei schöne junge Töchter. Die älteste knüpfte sofort ein Verhältnis mit Baron Löwen an, während die zweite mir gut war. Man tann diese Mädchen nicht mit den jülicher Trampelen vergleichen. Die Oberländerinnen haben mehr Art und die unserigen waren so auffallend schön, daß eine Ministerin, welche mit ihrer Tochter eigens von Karlsrube kam, um sie zu sehen, ausries: "C'est dommage qu'elles ne sont pas d'une famille noble." - Unsere Wintervergnügungen bestanden in Exerzieren und was sonst zwar angenehm, aber in strictissimo sensu nicht eigentlich zum Dienst gebort.

<sup>17)</sup> Louis Charles Ant. Defair de Vergour (1768—1800) französ. General, fiel an der Spize seiner Truppen bei Marengo.

Am 26. gaben wir einen Ball, wozu die Damen, nachdem sie ihre häuslichen Geschäfte verrichtet hatten, sich einfanden und über alle Erwartung gut benahmen.

## März.

Den 11. war Musterung, die aber infolge des sehr schlechten Wetters bald vorüber war. Ich brachte die meiste Zeit im Zimmer zu, da ich immer noch nicht hergestellt war.

### April.

Um 5, tam ich auf Pikett am Rappenhof in der Nähe von Rehl und den 6., 7. und 8. in die dortigen Verschanzungen. wo mir von der anderen Rheinseite aus zugerufen wurde, daß Waffenstillstand geschlossen sei. Den 9. wurde ich abgelöst und kam am 10. nach Dondenheim. Um 4 Uhr des 21. trafen unsere Bataillone in Altenheim zusammen und marschierten mit türkischer Musik in der Richtung auf die uns angewiesenen Lagerpläte, bei welcher Gelegenheit wir vom Feinde mit einigen Kanonenschüssen bewillkommt wurden. — Unsere Verschanzungen waren stark und aut besekt. Es war ja auch kaum anzunehmen, daß der Feind so unhöflich sein würde, den Rhein an einer anderen Stelle zu überschreiten, als wo wir ihn erwarteten und Verschanzungen angelegt hatten. Aber wider alle Erwartung suchte er sich gerade die Stelle aus, an welcher ich vor einiger Zeit mit 40 Mann - 3 Rompagnien in Bereitschaftsstellung - auf Bikett war und wo jest nur ein Gefreiter und drei Mann auf Boften standen. Um 10 Uhr erhielten wir den Befehl, nach Rort zu marschieren und hörten unterwegs, daß der Feind bei Diersbeim den Rhein passiert habe. Das Obrist-Bataillon sette sich um 11 Uhr in Marsch. Nachbem wir mehrere Stunden ohne alle Verhaltungsvorschriften im Felde gestanden hatten, wurden vom Bataillonskommandanten die Kähndriche Dost. Ruhn und ich mit je 50 Mann vorgefandt. Ich griff ben

Reind, der nicht start war und nur 2 kleine Ranonen mitführte, an und warf ihn bis Diersbeim zurud, erhielt aber unmittelbar darauf den Befehl, mich wieder mit dem Bataillon au pereinigen. Von unserem Lager borten wir das Geräusch des Brüdenschlagens, waren jedoch der Meinung, daß der Reind herübergelockt werden solle und daß wir noch Verstärtungen abzuwarten hätten. Am anderen Tage wurden die Truppen in 3 Rolonnen geteilt. Unser Bataillon, 100 Mann vom D'Alton-Regiment, einige Husaren und 50 Karabiniers waren unter dem Rommando des Obristen Graf de la Motte Mit diesen Streitkräften, die beiden übrigen Rolonnen sollen nicht viel stärter gewesen sein, gingen wir zum Angriff über. Anfangs ging alles nach Wunsch. Nachdem aber unser linker Alügel zurückgedrängt war und unsere formidable Rolonne nach dreimaligem Sturmlauf viele brave Offiziere und Mannichaften verloren batten, entschlok sich ber Obrist zum Rückzug, weil er in Ermangelung jeglicher Nachricht annahm, daß wir geschlagen seien. — Es bestand bie Absicht, bis Offenburg zu retirieren, aber, wo wir auch bintamen, überall batte sich der Reind icon festgesett. Bum Glud wurde berfelbe durch die Plünderung des Hauptquartiers solange aufgehalten, daß wir Zeit fanden, uns durch die Wälder nach Obertirch zurudzuziehen. Der alte Graf la Motte sprach uns seinen Dant für die bewiesene Tapferkeit aus, indem er hervorhob, dag während seiner langjährigen Dienstzeit noch niemals mit größerer Bravour vorgegangen worden fei. "Aber meine Berren", fügte er hinzu, "es geschehen Dinge, die so und nicht anders geschehen sollen und muffen." Um nachften Tage überschritten wir in vierstündigem Marsch ben Kniebis, besetzen den Bag und bezogen ein Lager bei Freudenstadt. In Dornham, wo wir am nächsten Tage biwakierten, erhielten wir die Nachricht, daß seit 8 Tagen Waffenstillstand sei. Von hier aus wurde ich am 24. als Quartiermacher nach Rottweil gefandt. Wir wurden hier gut aufgenommen, was wir um so freudiger begrüßten, da wir in der Annahme, den damals noch recht schwachen Feind mit Leichtigteit über den Rhein zurückwersen zu können, unser ganzes Sepäd und die Tornister der Mannschaften zurückgelassen hatten. Aber es durfte nicht so kommen. Miles debet esse: taub, blind und stumm. Dier erfuhren wir das Schickal der beiden anderen Bataillone. Der Rommandant Feldm.-Lt. St. . . . . , der durch die Ungeschicklichteit eines Soldaten vom Regiment Benjowsky mit dem Bajonett am Arme verletzt worden war, hatte den Oberbesehl an den General O'Reilly18), welcher in Gesangenschaft geriet, abgeben müssen. Am 26. marschierten wir durch Villingen nach Grüningen, wohin mein Bursche mir einen Teil der von ihm geretteten Bagage nachbrachte. Den 30. vierzehnstündiger Marsch über Villingen nach Vöhrenbach (?).

#### Mai.

Am 1. Abmarsch über Sulz nach Bieringen, den 2. zurück über Sulz, Dornham nach Vöhrenbach (?), den 3. über Rottweil nach . . . . ., den 7. nach Friedingen, den 13. nach Ebingen. Der Stab lag in Jechingen, der Residenz des Fürsten von Johenzollern, einem Schwager des Grafen Jupn, dei dem ich am 15. zum Ball eingeladen wurde. Da der Fürst meine Familie kannte, war die Aufnahme recht freundschaftlich.

## Zuni.

Am 1. avancierte ich zum Leutnant. Mit der Zeit wurden wir in unserem Orte sehr gut bekannt. So war dort ein hypochondrischer Oberamtmann mit artiger aber unschöner Frau, die mich nicht ungnädig aufnahm. Lieber war mir jedoch die Bekanntschaft mit der schönen und liebenswürdigen Pfarrerstochter.

<sup>18)</sup> Andreas Graf O'Reilly, t. t. General d. Rav. (1742—1832).

### Buli.

Unser Bataillonskommandant verliebte sich in die Frau Amtmännin und so mußte der Leutnant natürlich das Feld räumen. Ich wurde am 10. zu der eine Stunde entfernten Rompagnie des Hauptmanns Legrain gesandt mit dem Befehl, die Station nicht zu verlassen. Trok mehrmaliger Besuche vergak man sich schnell und sie beschaffte sich einen anderen cavalier servant. Zu dieser Zeit lag ich in Onstmettingen. Am 28. wurden wir 11/2 Stunden von Tübingen, wo unsere Grenadiere lagen, einquartiert. Auf einem Balle lernte ich eine sehr angenehme Gesellschaft kennen. öfter eingeladen zu werden, verliebte ich mich ein wenig und es ware Ernst geworden, wenn ich nicht an Düsseldorf gedacht hätte. Die Festung war indessen von allen Seiten blociert. Bei dem ersten Besuch wurde ich wie ein Fremder aufgenommen. Der Zufall wollte es jedoch, daß ich in dem betr. Hause mit einem Beidelberger Studienfreunde zusammentraf, der eine Einladung vermittelte. Um 9 Uhr hatte ich den Burichen mit meinen beiden schönen Pferden bestellt, ließ ihn ein Stündchen vor dem Sause stehen und hatte so wiederholt die Genugtuung ju boren, "Baron, was haben Sie für prächtige Pferde". Nachdem ich der Frau Mama und den Fräuleins die Band gefüßt, ritt ich nach Hause.

## August.

Alles ging nach Wunsch. Bald kam es zum ersten Kuß und non plus ultra. Am 25. verließen wir unseren Standort und kamen am 28. nach Billingen, wo 28 000 Mann zusammen waren.

## September.

Um 12. tam der Soldatenvater Erzherzog Karl, der regimentsweise exerzieren ließ und alsdann im ganzen Korps mandverierte, wozu sich mehrere fremde Senerale eingefunden hatten. Das Korps errang sich die Zufriedenheit des großen Mannes. Um 25. erfolgte der Abmarsch, am 27. passierten wir die Hölle<sup>19</sup>), erreichten das ½ Stunde von Freiburg entfernte Opfingen (?) und verblieden am 28. in Feldtirchen (?) bei Breisach. Die früher hier befindlichen Festungswerke waren im Anfang des Krieges von Neu-Breisach und dem Fort Mortier aus vollständig zusammengeschossen worden.

#### Oftober.

Den 15. erreichten wir Rottweil, wo wir mit Spannung die kommenden Ereignisse erwarteten. Im Breisgau waren jest annähernd 30000 Mann versammelt.

#### November.

Es ist Frieden! — In Freiburg, das wir am 5. bezogen, hörten wir, daß unser Regiment und die Walded-Oragoner die Schweizer Grenzen besetzen sollten, während die übrigen Truppenteile den Rüdmarsch in die Heimat antraten. Die Reichsfürsten versammelten sich zu einem Kongreß in Rastatt.

## Dezember.

In diesen Tagen wurde vielen Offizieren die Konduite vorgelesen, was sonst nicht zu geschehen pflegt. — Man wäre die Niederländer eben gerne los gewesen. — Mir sagte der Prinz in Segenwart sämtlicher Stadsoffiziere: "Sie sind in Ihrer Adjustierung sehr schlecht". Als ich hierauf erwiderte, meine Unisorm sei nach derzenigen des Herrn Oberst gearbeitet und vom gleichen Schneider angesertigt, hieß er mich schweigen, indem er hinzusügte, ich sei wie alle Niederländer ein Räsonneur und müsse mich sehr ändern, wenn ich bei der Beförderung nicht übergangen werden wolle. Meine Antwort war, daß ich durch den Frieden der Notwendigkeit, weiter zu dienen,

<sup>19)</sup> Höllpaß. Die Straße war von den Österreichern angelegt worden, als Marie Antoinette im Jahre 1770 ihre Fahrt nach Frankreich antrat.

enthoben zu werden hoffe. Se. Durchlaucht könne als Obrift sagen, was er wolle, während ich als Leutnant zum Schweigen verurteilt sei. Während meiner Erkrankung in der Reit vom 8. bis 16. erhielt ich ben Besuch einer Kommission, die feststellen sollte, ob mir tatsächlich etwas feble. Ach fragte bei meinem Vater an, ob ich unter den obwaltenden Umständen auittieren solle, erhielt jedoch die Antwort, was man einmal angefangen habe, musse man auch zu Ende führen. Eine etwas stiefväterliche Entscheidung. Aus einem benachbarten Hause erhielt ich als Rekonvaleszent fortgesekt Stärkungsmittel übersandt, was mir sehr lieb war, da es mir an Geld fehlte und Schuldenmachen nie meine Sache war. Nach meiner Wiederherstellung fragte ich bei Mad. R., in welcher Weise ich ihre Güte vergelten könne. Das artige junge Weibchen antwortete, daß sie nur bedauern könne, so wenig Gelegenheit zu baben, mir ihre Hochschätzung zu beweisen, wenn ich etwas Freundschaft für ihr Raus habe, hoffe sie mich öftet bei sich zu setzen. Es war mir niemals in ben Sinn getommen, daß ihr Entgegentommen nicht allein auf Güte aurückuführen sei. Ich habe sie noch einmal besucht. Am 15. tamen wir nach Ehrenstetten.

## 1798. Januari.

Meine Station liegt ½ Stunde von dem Städtchen Staufen entfernt, wo ich mancherlei Beziehungen hatte. Der Oberamtmann von Gleichenstein war ein Schwager des Obristen vom Regiment Erzh. Karl, dem mein Bruder angehörte. Auch waren dort einige liebenswürdige junge Mädchen. So hätte der Aufenthalt ein recht angenehmer werden können, wenn nicht eines Sages die ganze Freiburger Familie, die mir soviel Freundlichteiten erwiesen hatte, eingerückt wäre. Da gab es Vorwürfe aller Art, auch drachte man gleich die schriftliche Senehmigung des Obristen zum Besuch in Freiburg mit.

#### Februar.

Ich wurde in dem Jause sehr gut bekannt, wir blieben indessen die besten Freunde. Als ich Herrn R. gegenüber einmal verdächtigt worden war, schrieb mir derselbe, wenn ich nicht bald hinkomme, würde er mich durch seine Frau holen lassen.

### März.

Verging wie die anderen Monate. Ich hätte den Umständen gemäß ein angenehmes Leben führen können, aber das Heimweh verdarb mir jede Freude.

### April.

Am 3. war Musterung beim Stab in Freiburg. Den 19. bezogen wir Quartiere in Beitersheim.

#### Mai.

Den 12. wurde ich zur 2. Majors-Kompagnie versetzt und zwar ohne mein Zutun nach Freiburg.

#### Auni.

Den 13. erhielt ich einen Arrestanten-Transport verschiedener Truppenteile, worunter sich auch ein Offizier und ein Kadett der Leopold-Husaren befand. Letzterer, ein sehr gewandter und liebenswürdiger Mensch, der gut zeichnete, mehrere Instrumente spielte und alle Sprachen verstand, beward sich um meine Freundschaft und erreichte dies auch insosen, als ich ihm täglich das Essen besorgte, da er mit seinen 3 Kreuzern nicht weit reichte. Als ich merkte, daß er mich zu hintergehen und zu entkommen trachtete, eröffnete ich ihm, daß er durch den Versuch einer Flucht sein Leben auss Spiel sehe. Wir passierten die Holle und tamen über St. Märgen, Köthenbach, Bräunlingen, Seissingen, Aach und Ulm am 24. nach Pfuhl. In Ulm waren ohne mein Vorwissen zwei Grenadiere zurückgeblieben. Als sie die die dum Mittag nicht eintrasen, ritt ich nach Ulm zurück. Unterwegs

begegnete mir ein Werber, von dem ich auf Befragen erfubr. dak die beiden Leute sich im preukischen Werbehause befinden. bas ich, um fie wieder zu erlangen, fturmen muffe. Der Rommandant der Würzburgischen Truppen Graf Schauenburg riet von einem Gewaltstreich ab. da die Stadt gut preukisch sei, ich verlangte jedoch von ihm 12 Mann, die er mir nach langem Hin- und Herreben auch bewilligte. Um 1/211 Uhr besette ich das Saus. Die Berren Preugen beluftigten sich gerade mit Trinten. 3ch faßte den Wirt beim Salfe, fragte ibn nach ben beiden Raiserl, Soldaten und drobte jeden, der sich rühre, niederzustoken. Ein Heiner Bube erbot sich nun mir behilflich ju sein, wenn bem Vater nichts geschehe. Er führte mich in einen fensterlosen Raum mit verborgener Tür. wo ich die gesuchten Leute in Gesellschaft eines Weibes fand. Sie behaupteten, nicht zu wissen, wie sie hierher gekommen seien. Auf dem Rudzuge traf ich mit einem preuß. Offizier zusammen, dem ich versprach, ihm morgen auf dem Wege nach Gunzburg gern Rebe stehen zu wollen. Um 27. Abmarich über Günzburg, Rusmarshausen, Augsburg nach Friedberg, wo das Nauptquartier sich befand. Feldm.-Lt. Baron Staader20) bat mich, nach Abgabe des Transportes sein Gast zu sein. Während des ganzen Mittagessens wurde ausschlieklich über die Ulmer Begebenheit gesprochen. Nachmittags besuchte ich in Augsburg Bekannte. Nach breitägigem Marich traf ich wieder in Freiburg ein, doch nihil sine causa.

## Juli.

Weiber, was vermöget ihr nicht alles über uns arme Männer und wie spielet ihr uns mit.

## August.

Um 4. nach Waldtirch. Ich nach Rollnau, wo sich ein Eisenhammer befindet und Granaten geschliffen werden.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Joseph Freih. v. Staader (1738—1808).

### September.

Diesen Monat ging ich häufig nach Freiburg und empfing auch Besuche.

#### Oftober.

Am 11. rudte das 3. Bataillon unter dem Rommando des Obristleutnants Chev. Johnson in die Gegend von Ulm, ich kam am 12. nach Sähringen, den 24. marschierte der Obrist mit dem Stad und dem Leibbataillon nach Stockach. Unser Bataillon blieb unter dem Rommando des Majors v. Rapser in und um Freiburg, zwei Rompagnien in Rastatt.

#### November.

Es blieb alles beim alten. Still und in banger Erwartung der kommenden Dinge.

### Dezember.

Die Rompagnien wurden am 1. nach Hochdorf (?), Bochhausen (?) und Hochstetten (?) verlegt. In diesem Monat erhielten wir die so lange erwarteten neuen Ausrüstungsstüde, wodurch uns sehr große Kosten entstanden. Da an dem Wiederausbruch des Krieges nicht mehr zu zweiseln war, so hätte man besser getan, die Ausgabe noch hinauszuschieben.

## 1799. Januar.

Quartiere der Kompagnie am 2. Munzingen, Biengen, Ofterdingen (?), den 20. nach Wendlingen (?). Am 21. war Musterung. Abends nach Biengen zurück.

## Februar.

Am 1. rudte die Rompagnie nach Schnet, Barten und Littenweiler. Es ist wieder Krieg. Die Gesandten verlassen Rastatt, nachdem sie Jahr und Tag mit dem Geschicke Europas gespielt und sich in Komödie, Bällen und Gesellschaften

belustigt haben<sup>21</sup>). Den 13. Abschied von Freiburg, ohne Hoffnung, die Freundin jemals wiederzusehen. Über Neustadt nach Villingen. Am 15. nach Rottweil, den 18. nach Dotternhausen, den 19. nach Stetten, wo der Empfang kein fröhlicher war, da die Lage dort nach unserem Wegzuge bedenklich werden mußte. Den 20. kam der Stab nach Sammertingen, ich nach Hettingen, den 21. nach Dürmeningen (der Stab nach Riedlingen). Da hier ein Jauptmann erkrankte, übernahm ich dessen Rompagnie. Am 23. nach Dischingen, der Stab in Einsingen, den 24. nach Ulm, den 25. in die Umgebung von Weißenhorn.

### März.

Am 8. nach Babenhausen, den 9. nach Ober-Schönegg, am 10. war Rasttag, an welchem Tage ich die Rompagnie an den Oberleutnant v. Bianky abgeben mußte. Hier hörten und sahen wir, daß unsere Truppen von allen Seiten in Anmarsch waren und daß der Feind unter dem Rommando des Generals Jourdan<sup>22</sup>) vorrückte. Auch erreichte uns hier die willkommene Nachricht, daß Erzh. Karl zu unserem Besehlshaber ernannt worden sei. Am 11. erreichten wir Memmingen, den 12. Bremen (?) a. d. Iller, den 16. Hardt (?) bei Memmingen und am 18. Ellwangen. In der Nacht erhielt ich den Besehl, das in Ulm zurückgebliebene 3. Bataillon abzuholen. Den 19. bezogen wir ein Lager bei Biberach, wo annähernd 70 000 Mann zusammengezogen waren. Segen 1 Uhr Nachmittags des nächstschen Tages hörten wir

115

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Das gesellschaftliche Leben in Rastatt war ein überaus reges. Um den Ausenthalt in dem kleinen Orte abwechslungsvoller zu gestalten, hatte man u. a. ein französisches Theater und eine Spielbank dorthin verpflanzt.

<sup>22)</sup> Jean Bapt. Jourdan (1762—1833) franz. Marschall, wurde nach den Niederlagen bei Ostrach und Stodach nicht mehr selbständig verwendet.

die ersten Ranonenschüsse, marschierten die ganze Nacht bindurch und vernahmen in der Frühe Gewehrfeuer. Bei unserer Annäherung zog sich der Feind bis zum Dorfe Oftrach aurud, wo er in Stellung ging. Um 8 Uhr begrüfte uns Erab. Rarl und liek uns durch den Bringen Unbalt mitteilen. in welcher Art der übermütige Reind über uns bente und was er dem Erzberzog geschrieben hatte, auch ließ er uns sagen, daß wir am beutigen Tage voraussichtlich Gelegenheit baben würden zu beweisen, daß wir den Namen des Monarchen zu tragen verdienten. Zeder, der das Verhalten des Gegners billige und bemgemäß seine Schuldigkeit nicht tun wolle. möge, ohne Strafe zu gewärtigen, zurüchleiben. Endlich tam der Befehl zum Vorgeben. Wir erhielten den Auftrag. Ostrach im Sturm zu nehmen. Durch eine Anzahl anderer Truppenteile marschierten wir mit klingendem Spiel im feindlichen Feuer vor, wurden aber zweimal zurückgeworfen. Auf den Buruf des Obristen, "mir nach, wer wert ist dem Raiser-Regiment anzugehören" nahmen wir das Dorf und die nabegelegene Unbobe, auf der drei Ranonen aufgestellt waren, verloren aber bei dieser Gelegenheit an Offizieren 3 Tote und 12 Blessierte, barunter den aus Rülich gebürtigen Leutnant Pfeiffer und 260 Mannichaften. — Gegen Abend versammelte sich das Regiment unweit des Schlachtfeldes. Mein Obrist wandte sich an mich mit den Worten: "Negri, blesmal habe ich Sie kennen gelernt, ich habe Ihnen oft Unrecht getan, wenn alles vorbei ist, kommen Sie zu mir, was ich an Vorräten besithe, wollen wir teilen." — Später tam mein Bruder mit dem Regiment Erzh. Karl vorbei. Am 22. biwakierten wir bei Pfullendorf. Dier sprach uns ber groke Reerführer seinen Dant für die bewiesene Tapferteit aus und hob hervor, daß es ihm stets zur Freude gereichen werde, jedem einzelnen einen Dienst erweisen zu tonnen. Wegen der vorangegangenen Anstrengungen und der großen Verluste traten wir erst am 24. ben Vormarich auf Stodach

an. Während des Abkochens fam für das Raifer-Regiment ber Befehl zum Angriff. Nachdem wir den vor Liptingen gelegenen Wald erreicht hatten, marschierten die drei Bataillone unter dem Rommando des Bringen Fürstenberg23) mit klingenbem Spiel in Front auf, rissen die bereits zurückweichenden Truppen mit vor und drängten den Feind etwa zwei Stunden weit zurud. Vor dem Walde binter Liptingen bezogen wir alsdann, statt weiter vorzugeben, Biwat. Aber zwei Generale stritten um den Vorrana und wir mukten den Streit bezahlen. Bei Tagesanbruch wurden wir auf das heftiaste angegriffen. Ach stand als Bededung in der Nähe unserer auf der Chaussee am Waldrand aufgefahrenen beiden Geschütze und überschüttete von hier aus, ebenso wie das Bataillon, welches sich mir angeschlossen batte, den Feind berart mit Feuer, baß man ein Vorgeben an dieser Stelle für ausgeschlossen hielt. Als bald hörte ich jedoch, wie ein feindlicher Offizier, der mit seinen Leuten geschlossen vorbeimarschierte, diesen zurief: "ne tirez pas, notre tour va venir". Unmittelbar nachdem ich der Artillerie den Befehl zum Abfahren gegeben batte, wurde ich mit meinen Leuten (von 30 waren mir noch 13 übrig geblieben) umringt und gefangen genommen. — Der 25. hat uns große Verluste gebracht. Unter den 1400 Mann, die das Regiment an diesem Tage verlor, befand sich auch unser braver Obrist, welcher an der Stelle, wo ich in Gefangenschaft geriet, erschossen wurde. 3ch batte ibn, ber zu Pferde neben mir hielt, wiederholt erfolglos gebeten, abzusiten. Der im 30. Lebensjahr stebende Bring war allgemein geachtet und beliebt. Wenn er manchmal schroff gegen seine Offiziere war, traf die Schuld nicht ihn, sondern seine Umgebung. Auch mir gegenüber ist er zuweilen bart gewesen, aber fagte er nicht selbst: "ich habe Ihnen Unrecht getan, vergessen Sie Seschehenes"! Nachmittags zog sich

<sup>28)</sup> Graf Rarl Joseph v. Fürstenberg fiel bei Stockach.

der gänzlich geschlagene Feind mit uns in der Richtung auf den Rhein zurück. Am 27. erreichten wir Freiburg wo ich zu meiner Freude alles im besten Wohlsein vorsand und überschritten am 29. bei Breisach den Rhein.

### April.

Am 2. nach Colmar, den 3. nach Schlettstadt, den 4. nach St. Marie aux mines. Von dort durch Lothringen nach Nancy, einer der iconften Städte Frankreichs, bierauf nach Verdun, Sedan, Mézières und Charleville. Weaen der Nähe der Grenze wurden wir von hier nach Reims gebracht. Wem Fortung hold ist, den vergikt sie bei keiner Gelegenheit. So fand ich eines Abends in der Komödie die ebemalige Mad. Beuth mit ihrem Gatten General Silevaux, die mich als Landsmann und alten Bekannten mit großer Freude begrüßte. Um mir einen Besuch in seinem Sause zu ermöglichen, verschaffte mir der General einen vierwöchentlichen Urlaub, während welcher Zeit ich mich auf das Beste unterhielt und viele angenehme Bekanntschaften machte. Alles Frembe gefällt dem schönen Geschlecht. Ich möchte glauben, dak die Deutschen, wenn sie sich in gleicher Weise wie die Franzosen aufzublasen verständen, in Frankreich es ebensoweit bringen würden wie die Franzosen in Deutschland. Ist es doch männiglich bekannt, daß der Franzose zwar ein großes Mundwerk, aber nur geringe Tatkraft besitht. Als ich erfuhr, daß wir auf parole d'honneur entlassen werden konnten, kehrte ich nach Reims zurück.

## Juli und August.

Am 1. über Châlons, Verdun, Met, Weißenburg, Neustadt a. d. H., Worms, Lampertheim, Weinheim, Heidelberg, Heilbronn, Ludwigsburg, Ulm, Memmingen, Ostrach, Pfullendorf nach Stockach, wo sich das Grab des Prinzen Anhalt befindet. Die Offiziere des Regiments hatten ihm auf dem dortigen Friedhofe eine Ehrensäule errichtet, welche von den Einwohnern mit einem Eisengitter umgeben wurde. Der als Held gefallene Prinz wird in jedes braven Kriegers Andenken weiterleben. Weiter nach Kloten, dem Hauptquartier des Erzh. Karl, von Zürich zu Schiff nach Wollesau, wo das Regiment sich im Lager befand. Da ich auf Ehrenwort entlassen war, konnte ich nicht beim Regiment verbleiben, sondern wurde nach Rapperschweiler, einem am Züricher See gelegenen Städtchen, gesandt. Von hier begab ich mich nach St. Gallen, als unsere Armee nach fünsmonatlicher Untätigkeit bei Maria-Einsiedel angegriffen und über den See zurüdgeworfen wurde.

### September.

Den 17. erhielt ich die Nachricht von meiner erfolgten Auswechslung und suchte infolge dessen ohne Zeitverluft die Verbindung mit dem Regiment wieder herzustellen. Um 22. erreichte ich Chur und melbete mich am gleichen Tage bei meinem Truppenteil, der bei Ems im Lager stand. Trok aller Mühseligkeiten und Gefahren ist man doch nirgendwo besser aufgehoben als im Rreise ber Rameraben, mit benen Gutes und Boses gemeinsam getragen wird. — 21m 23. marschierten wir nach Rhazuns und kamen am nächsten Tage nach Flanz, wo wir genötigt waren, unser Gepäck und bie Pferde zurückzulassen. Abends um 10 Uhr erfolgte der Aufbruch. Der Weg war stellenweise so schmal, daß wir uns, um nicht in die Tiefe zu stürzen, aneinander festhalten mußten. Den 25. überschritten wir den mit Schnee und Eis bedeckten Ninderkopf (?) und trafen dort ganz unerwartet mit dem Feinde zusammen, den wir binunter drängten. Im Tale wurden von uns 1200 Gefangene gemacht. Demnächst bezogen wir ein Lager bei Schwanden (Vorposten bei Glarus) und warteten dort auf das Eintreffen von Verstärtungen. Dem Plane gemäß follten die Ruffen über den

St. Gottbard. Feldm.-Lt. Hoke24) von Uknach und Reldm.-Lt. Rellacić25) von Sargans aus mit uns zusammenstoßen. Aber die Ruffen tamen drei Tage zu fpat. General Joke wurde am Tage por dem Angriffe, als er die Vorposten besichtigen wollte, zugleich mit dem Obrift Plunkett erschossen und General Rellacić erschien ebenfalls nicht. In der Frübe des 28. wurden wir von allen Seiten angegriffen. Von meinem Berge aus sab ich die Unserigen zurückgeben, wukte aber nicht, wobin ich mich mit meiner halben Rompagnie wenden sollte. Wir ließen uns schließlich an der anderen Seite binab, wobei vier meiner Leute ihr Ende fanden und trafen gegen Abend mit unserer Rolonne zusammen. Die ganze Nacht lagerten wir bei grimmiger Ralte ohne Feuer im Schnee. Denjenigen Leuten, die mich zeitweise auf ben Schof nahmen und mit ihren Körpern zudecten, habe ich mein Leben zu verdanken. Bei Tagesanbruch gingen wir einzeln bis Alanz zurück, wo wir erfuhren, weshalb alles so kommen mußte. Das Elend, das wir hier durchgemacht haben, ist unbeschreiblich. Die meisten ber Rameraden mukten ben Weg barfuk zurücklegen. Wir verloren eine Anzahl braver Offiziere und Mannschaften. Besonders bedauert wurde unser 1. Major von Raiser. Den 30. nach Tamins ins Lager.

#### Ottober.

Am 1. biwatierten wir bei Chur. Hier erhielt ich den Auftrag, die große Bagage aufzusuchen, um Geld und Schuhwert herbeizuschaffen. Über Maienfeld, Feldtirch, Bregenz nach Rettenbach, wo ich die Bagage antraf. Auf dem Rückwege begegneten mir bei Maienfeld die Russen, die uns im September unterstützen sollten.

<sup>24)</sup> Friedt. Freih. v. Hotze (1739—1799) öfterr. Feldmarfchalleutnant.

<sup>25)</sup> Franz Freih. v. Jellácić (1746—1810) öfterr. Feldmarfc.-Leutn.

#### November.

Biwat bei Felsberg. Als vom Gegner der berühmte Runtelspaß erstürmt wurde, zogen wir uns über den Rhein zurück und gingen ins Lager bei Chur. Trotz des hohen Schnees mußten wir uns hier, wie immer, ohne Zelte behelfen. Vom Regimentstommandanten Major Gredler wurde ich von hier aus mit geheimen Aufträgen nach Lindau geschickt, bei welcher Gelegenheit mir mein Reitpferd gestohlen wurde. Bei Maienfeld traf mein Transport (Mäntel und Geld) mit dem Regiment zusammen, welches den Auftrag hatte, das verschanzte Lager bei Feldtirch zu beziehen.

### Dezember.

In dem Judenstädtchen Johenems, das wir am 23. bezogen hatten, schloß das launenhafteste und härteste Jahr, das uns beschieden war.

### 1800. Januar.

Den 2. nach Stenzing, ben 3. bezogen wir unsere Winter-Rantonnements und zwar der Stab in Bludenz, das Leibbataillon im Montafoner-Tal, das Obrist-Vataillon in der Nähe des Stabes, wir nach Ludesch, das 3. Bataillon am Arlberge. Es war kaum zum Aushalten. Am 8. kam unsere Rompagnie in das zwischen zwei Felsen gelegene Bratz, wo von Martini dis Marialichtmeß keine Sonne scheint. Zuweilen ritten wir, um unsere Schönen wiederzusehen, nach Feldkirch. Um diese Zeit gab Erzherzog Rarl, angeblich aus Sesundheitsrücssichten, das Rommando der Armee ab. General Rray<sup>20</sup>) soll und will ibn erseken. — Videamur.

## Februar.

Während eines Balles in Feldlirch am 23. tam die Nachricht, daß der Feind unsere Stellungen anzugreifen beab-

<sup>26)</sup> Paul Kray (1735—1804) österr. Feldzeugmeister.

sichtige, wir ließen uns aber hierdurch nicht stören und tanzten ruhig weiter. Am nächsten Morgen traf ich das Regiment in Frastanz.

### März.

Am 24. nach Satteins. Den 25. bezog ich am Rhein zwischen Feldkirch und Hohenems Pikett.

### April.

Am 1. zum Oberleutnant avanciert. Einige Tage später übernehme ich in Feldkirch die Rompagnie des Hauptmanns Baron Forgatsch.

#### Mai.

Sämtliche Truppen wurden in Dornbirn am 1. in Erwartung großer Unternehmungen zusammengezogen, jedoch icon am nächltfolgenden Tage marschierten drei Regimenter nach Bregenz, wir nach Götis, und ber Stab nach Rankweil. Das Regiment ist dem General Rellacić unterstellt und hat den Auftrag, die Stellung bei Feldkirch zu behaupten. Über die Hauptarmee unter der Führung des Generals Rran geben gang sonderbare Gerüchte um. Um 12. um 12 Uhr nachts kamen wir nach Götzis, den 13. nach Hohenems auf Vorposten, den 14. nach Altenstadt, den 19. nach Rankweil, den 25. nach Auziders, der Stab nach Blubenz. Morgens um 3 Uhr des 26. erreichten wir Klösterle, wo wir Raft machten. Auf dem halben Wege nach unserem Bestimmungsorte Landed erreichte uns der Befehl, daß ein Bataillon in die bisberigen Standorte zurückzukehren habe. Während der Stab und das Leibhataillon den Marsch fortsette, erreichten wir gegen Abend das am Fuße des Arlberges gelegene Stuben.

### Juni.

Den 7. kamen wir nach 7 stündigem Nachtmarsch nach Burs, der Stab nach Bludenz, den 8. nach Rankweil (Stab

in Frastanz), den 14. nach Rlaus, den 15. nach Weiler. Am 19. wurden einige tausend Mann zusammengezogen, um Bregenz einzunehmen. Von dem Angriff wurde jedoch im letzten Moment wieder Abstand genommen. Den 20. erreichten wir Götzis, den 21. Rantweil, am 25. rückten wir zum Angriff auf Johenems vor, doch auch dieser Plan zerschlug sich wieder. Der Abgang des Vaters Karl machte sich eben überall bemerkbar. Bei Götzis tam ich am 24. auf Pitett, wo wir von Rantweil aus jeden vierten Tag abgelöst wurden.

### Buli.

Um 1. rudten wir nach Rankweil, am 12. nach Götis, den 13. in der Nacht nach Rankweil. Nachmittags gegen 2 Uhr schickte sich der Feind an, unsere Stellung bei Feldkirch anzugreifen, wurde aber abgewiesen. Die dortige Landbevölkerung brachte Gewehre herbei, versorgte uns mit Wein und Lebensmitteln und sprach uns ihre Anerkennung über die Haltung unserer Truppen aus. Alles wäre gut gegangen, wenn wir nicht nachts um 1 Uhr den Befehl erhalten hätten, die Stellung zu räumen. Nach kurzem Aufenthalt in Bludenz tamen wir am 15. nach Dalaas. In Stuben spielte sich am nächsten Tage eine traurige Szene ab, indem wir uns genötigt sahen, mit Waffengewalt gegen die Kroaten vorzugeben, welche nach Hause zurückehren wollten. Um 19. nach Flirsch. den 21. nach Landed und Amst, den 22. nach Nassereith. den 28. nach Telfs. In letterem Ort mußten wir eine Division Grenzbusaren desarmieren, die ebenfalls gemeutert batten. Ru dieser Beit hörten wir auch, daß ein dreimonatlicher Waffenstillstand abgeschlossen sei.

## August.

Am 9. war Musterung. Den 11. kamen wir in das Lager bei Telfs, zogen am folgenden Tage durch Innsbruck, den 14. durch das durch seine Salzsiederei und Münze bekannte Hall und bezogen alsdann ein Paradelager bei Schwaz. Für uns war der Aufenthalt dort kein angenehmer, weil die Menschen, wie alle Gebirgsbewohner, rauh und mißtrauisch sind. Am 24. kam der Stab nach Schwaz, wir nach Volders.

### September.

Erhielten wir die Nachricht, daß am 10. die Feindseligkeiten wieder eröffnet werden sollten. Da gegen 40 000 Mann im Lande sind und die ganze Bevölkerung auf unserer Seite stebt, batten wir nichts zu befürchten gehabt. Doch: videamur. — Den 7. kamen wir ins Lager bei Hall, marschierten am anderen Tage nach Telfs, waren am 10. gegen Mittag in Nassereith und bezogen abends Vorposten bei Lermoos. Am 13. erreichten wir Chrwald und tamen am 14. in ber Ehrwalder Schanze auf Vitett. Den 22. wurde ein Waffenstillstand auf 45 Tage, mit dem Vorbehalt 15 tägiger Ründigung, abgeschlossen. Wir marschierten den 25. nach Lähn, ben 26. nach Nassereith, tamen am 27. bei Mieming ins Lager und wurden hierauf in Innsbrud und Flaurling einquartiert. Dem Vernehmen nach soll Erzherzog Johann27), ein noch junger Mann, unter der Leitung des Generals Lauer28), das Armeetommando übernehmen. Wenn er bem großen Rarl nur einigermaßen gleicht, wird und muß es geben.

#### Oftober.

Am 17. nach Nassereith, den 18. nach Heiterwang, den 19. auf Pitett in der Sprenderger Klause. Hier erhielt ich von dem in Lermoos liegenden General Graf Mercandin

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Der 18jährige Erzherzog (1848/49 Reichsverweser in Frantf urt) war einer ber befähigtsten und sympathischsten Prinzen jener Beit.

<sup>28)</sup> Franz Freih. v. Lauer (1735—1803) Feldmarschall-Leutnant. Infolge ber unglücklichen Schlacht bei Hohenlinden, welche die vollständige Auflösung der österr. Armee zur Folge hatte, trat er im März 1801 in den Rubestand.

ben Auftrag, mit dem Feinde wegen der beiderseitigen Vorposten in Unterhandlung zu treten. Mit dem Major Hosmann begab ich mich zu diesem Zweck am 21. zum General Pitot (?) nach Füssen, von dem wir, trozdem man mit unserem Vorgehen unzufrieden war, gut aufgenommen wurden.

#### November.

Die Feindseligkeiten sollen am 28. wieder beginnen, wovon ich den Segner in Renntnis zu setzen hatte. Bei dieser Selegenheit war ich von dem Obristen Lejeune, mit dem ich studiert hatte, zum Mittagessen eingeladen.

### Dezember.

Es ist wieder Krieg und wir stehen auf Vorposten. Seit 9 Tagen habe ich mich nicht mehr umtleiden können. Wozu die lange Untätigkeit und wo ist unser Karl? Am 30. überbrachte ich dem Feinde die Nachricht von dem abgeschlossenen Waffenstillstand. Her erhielt ich Kunde von dem Schicksal unserer Armee, auch erzählte man mir, daß man nicht einmal wisse, von wem die Armee eigentlich geführt würde. Am 31. erfuhren wir die traurige Veranlassung zum Abschluß des Waffenstillstandes. — Slüdlich berjenige, der mit geraden Gliedern davon getommen ist, handelte es sich doch hier weder um die Ehre des Monarchen, noch um das Wohl des Vaterlandes. Es ist unsasher. Doch still, wer da Soldat ist.

## 1801. Januar.

Nachdem die Vorposten zurückgezogen waren, tamen wir am 2. nach Nassereith. In Telfs, wo wir am darauffolgenden Tage eintrasen, hörten wir, daß in Tirol eine sauve garde zurückzubleiben habe, die teils von uns, teils vom Feinde zu stellen sei. Es mußte so sein. Wovon hätte has vollständig eingeschlossene Land denn auch sonst geledt? — Wer wird denn während eines Krieges Magazine anlegen? — Doch

Rube. Den 13. erhielten die Franzosen mit uns gemeinsame Standorte. Einige Tage später tam die Nachricht, daß eine feinbliche Kolonne von Meran aus requirierend in Anmarsch sei und daß die Landbevölkerung im vollen Aufftande wäre. Ach wurde sogleich mit Aufträgen nach Bozen gesandt, wo die Raiserl. Regierung mich ersuchte, in Begleitung von zwei städtischen Beamten mich nach Meran zu begeben, um dem Feinde Vorstellungen zu machen und die Bevölkerung zu Unweit meines Bestimmungsortes begegnete mir ein Artilleriepark und mehrere Rompagnien berittener Artillerie. Ich erhob Einspruch dagegen, daß während des Waffenstillstandes neutrales Land betreten würde und brachte es auch dabin, daß die zu requirierenden Sachen bezahlt wurden. Nachdem ich die Truppen bis über die Grenze binausbegleitet batte, kehrte ich nach Innsbruck zurud. — Am 27. begab ich mich nach Salzburg, wo ich von den französischen General Moreaus1) in der freundlichsten Weise empfangen wurde. Das Land glich einer Wildnis. Man kann sich von den Verwüstungen kaum eine Vorstellung machen. Überall erblickte man verlaffene oder zerstörte Häufer, den größeren Teil der Fahrt, die wegen des von den Bergen berabfallenden Schnees nicht ungefährlich war, mußte ich zu Schlitten zurudlegen. Von hier aus setzte ich meine Fahrt nach Wien über Neumarkt, Vödlabrud, Lambach, Wels, Enns, Melt, St. Pölten, Sieghartstirchen fort. Nach Abgabe ber Depeschen, von denen eine die Erneuerung des Waffenstillstandes betraf, begab ich mich nach Schönbrunn, wo sich das Hauptquartier des Erzherzogs Karl, der, als niemand mehr zu helfen wußte, das Armeekommando wieder übernommen hatte, befand. Ich übergab dem Herrn meine Depeschen und wurde von ihm bei dieser Gelegenheit in

<sup>31)</sup> Jean Victor Moreau (1763—1813), einer ber hervorragenosten Heerführer seiner Beit.

ein längeres Gespräch gezogen. Der Abjutant Obrist Graf Colloredo übermittelte mir den Befehl, im Schlosse Wohnung zu nehmen und die auf weiteres täglich beim Erzherzog Vater zu Tisch zu erscheinen. Des Waffenstillstandes halber gab der Jos eine Redoute, an der über 6000 Menschen teilnahmen. Zu dieser Festlichteit wurde ich im Joswagen abgeholt. — Das Militär ersehnte, nachdem es wieder unter seinem Karl stand, den Krieg, um den erlittenen Schimpf abwaschen zu tönnen.

### Februar.

Tagtäglich erwartete ich meine Beförderung zum Sauptmann. Mit Bestimmtheit glaubte ich hierauf rechnen zu burfen, weil es zu den größten Geltenheiten gehört, daß ein Offizier, der gute Depeschen bringt, ohne Avancement entlassen wird und weil ich zudem von den Tiroler Landständen dem Erzberzog auf das wärmste empfohlen war. Den 6. fuhr ich, ohne von letterem noch einmal empfangen zu sein, über Neustadt, Mürzzuschlag, Krieglach nach Bruck a. d. Mur. Feldm.-Lt. Hiller32) forderte mich, nachdem er die Depeschen gelesen hatte, auf, mit ihm zu Mittag zu speisen, bei welcher Gelegenheit er mir alles Nähere mitteilen werde. Nachmittags wurde mir ein Paß ausgehändigt, den man mir in Wien vorenthalten batte, vermutlich weil er vom Erzberzog hätte unterzeichnet werden muffen. Hierauf erfolgte die Weiterreise nach Graz zum Feldm.-Lt. Melas33) fort. Von hier nach Marburg jum Generalmajor Auffenberg34) und weiter zum Generalmajor Fürst Johenlohe nach Rlagenfurt. Von letterem wurde ich abends zum Ball eingeladen. Um 11. traf ich zur Verwunderung bes Souverneurs Graf v. Bissingen35) und des Generalleutnants

<sup>32)</sup> Joh. Freih. v. Hiller (1754—1819) österr. Feldzeugmeister.

<sup>33)</sup> Michael Baron Melas (1729—1806).

<sup>34)</sup> Freih. v. Auffenberg (1760—1827) öfterr. General.

<sup>35)</sup> Ferdinand Graf Bissingen bis 1803 Tiroler Landesgouverneur.

Marquis Chasteler36) in berselben Charge, in der ich weggegangen war, in Innsbruck wieder ein. Um mich schadlos au balten, machte ich eine Bekanntschaft, die auf meine Butunft von größtem Einfluß gewesen ware, wenn ich nicht bereits in meinem Beimatlande bestimmte Hoffnungen gehabt hätte. Den 16. kam es zu allerlei Argernissen mit den feindlichen Truppen, zu deren Beilegung ich zum General Moreau geschickt wurde. Über Seefeld, Scharnik-Pak, Walchensee. Benedittbeuern reifte ich nach München, wo ich am 17. abends ankam und die französischen Generale auf einem Fastnachtsballe antraf. Ich folgte dem General Moreau in sein Quartier, überreichte ihm die Depeschen und erledigte die sonstigen mündlichen Aufträge. Moreau, der schlechter Laune war, wollte von dem abgeschlossenen Waffenstillstand nichts wissen und ersuchte mich, seine Antwort am morgigen Tage abzuholen. Wir hatten alsdann eine lange Unterredung. Als ich um 1 Uhr ein Wirtshaus aufsuchte, ließ mich ber General durch seinen Abiutanten aum Mittagessen einladen. Während wir in ein Gespräch vertieft am Fenster standen, tam ein Rurier vorbei. Auf meine Bemerkung, daß berselbe sicherlich gute Nachrichten bringe, erwiderte Moreau, "schwerlich, das bin ich nicht gewöhnt". Der Rurier überbrachte die Runde von der Unterzeichnung und Publikation des Friedens, worauf mir der Bruderkuß zuteil wurde. An dieser Stelle könnte ich viel zum Lobe bes großen Mannes sagen, aber es bedarf dessen nicht. Die Nachwelt wird seine Verdienste zu schätzen wissen. ben erwähnten Schriftstücken wurde ich von dem General zunächst nach Innsbruck und dann nach Italien gesandt. In Innsbrud erregte meine Ankunft einen fast unglaublichen Freudenausbruch. Ich gab mich ber Hoffnung bin,

<sup>36)</sup> Joh. Sabriel Marquis von Chasteler (1763—1825) österr. Feldmarschall-Leutnant.

das von den Ständen und dem Lande ausgesetze Präsent von 10 000 Gulden zu erhalten. Aber auch diesmal sah ich mich getäuscht. — Meine Schöne mußte mich trösten. Alsdann begab ich mich nach Bozen und von dort über Trient, Roveredo, Verona, Venedig nach Mailand zu den Generalen Lebrun und Macdonald<sup>37</sup>). Aberall wurde ich mit ungeheuerem Jubel aufgenommen. So hart die im Fluge ausgeführte Reise für mich auch war, sie wird stets zu den angenehmsten Erinnerungen meines Lebens gehören.

### März.

In Innsbrud erfuhr ich, daß mir das in Aussicht gestellte Präsent nicht ausgehändigt worden sei, weil ich mich damit begnügt habe, mit dem Gouverneur Graf Bissingen und dem französischen General Nansouty<sup>38</sup>) zu Mittag zu speisen und den Landeshauptmann Graf Wolkenstein nicht aufgesucht habe. — Zweifellos ein gewichtiger Grund.

### April.

· Ich war um Urlaub eingekommen, erhielt aber keine Antwort. Statt bessen wurde ich vom General Feldm.-Lt. Chasteler mit Briefen an den Erzherzog Karl nach Wien gesandt und reiste am 15. über Steinach, Klagenfurt, Judenburg, Leoben und Wiener Neustadt, wo sich ein schönes Kadettenhaus besindet, in dem die Söhne von Offizieren und Edelleuten kostenlos erzogen werden, dorthin ab. Als ich bei Übergabe der Depeschen den Erzherzog um Urlaub in die Heimat bat, wies mich derselbe an, den Paß am morgigen Tage in seiner Kanzlei abzuholen. Trokdem blieb ich noch einige Tage, um das dortige Leben etwas gründsicher tennen zu sernen.

<sup>37)</sup> Alexandre Macdonald (1765—1840) franz. General.

<sup>38)</sup> Graf Nansouty (1768—1815) hervorragender franz. Divisions-general.

Nachdem ich des Treibens dort müde war, reiste ich mit H. Joseph v. Fürth<sup>38</sup>) aus Aachen über Lienz, Regensburg, Nürnberg, Würzburg, Frankfurt, wo wir einige Tage verweilten, Köln und Jülich nach Hause.

#### Juni.

Am 8. kam ich bier an. Da meine Mutter sich bei meiner in Alsdorf verheirateten Schwester40) befand, begab ich mich noch am gleichen Tage mit meinem Vater dorthin. Die Frage, ob ich zum Regiment zurückgeben ober in meiner Heimat verbleiben solle, wurde in einer für mich äußerst angenehmen Weise entschieden. Das alte Sprüchwort "alte Liebe rostet nicht" bewährte sich auch bier. Ich suchte mein jetiges gutes Weibchen auf, unsere Wünsche begegneten sich und mein Riel war erreicht. Es waren noch mancherlei Hindernisse zu beseitigen, doch derjenige, der alles lenkt, fügte es so, daß alles früher erledigt war, als wir anzunehmen gewaat hatten. Vom 6. November 1801 ab hiek Reanette Freiin v. Lerodt41) Reanette Freifrau v. Negri. Da ich dies schreibe, 5 Rahre nach meiner in Dusseldorf vollzogenen Vermählung, danke ich dem Schidsal, das in so hervorragender Weise für mich gesorgt bat. Noch leben wir bei unseren Eltern glüdlich und zufrieden, doch würde für uns eine eigene Häuslichkeit, ebenso weit entfernt vom Mangel als vom Überfluß, der Anbegriff der Seligkeit sein. Doch Berr, fiat voluntas tua. — 3ch erbat meine Entlassung aus bem

<sup>39)</sup> Joseph Freiherr v. Fürth wurde t. preuß. Geh. Regierungsrat und Landrat in Geilenkirchen.

<sup>40)</sup> Maria Franziska Josephine (Stiefschwester) seit 1795 mit dem k. k. Kämmerer Karl Alexander Freiherrn v. Blandart auf Alsdorf und Gungeven verheiratet.

<sup>41)</sup> Rach beren Ableben (1821) vermählte sich ber Witwer 1824 mit Antoinette Frelin v. Broich, gestorben am 19. Jan. 1878 zu Aachen.

R. A. Dienste, die mir nach Ablauf eines Jahres unter Zubilligung des Offiziercharakters mit dem Vordehalt erteilt wurde, daß ich niemals gegen das Haus Österreich und seine Alliierten kämpfen dürfe. —

Hiermit beschließe ich meine Lebensbeschreibung, benn was kann dem stillen Landbewohner, der kein größeres Glück kennt, als seinen Angehörigen und der Menschheit dienstbar zu sein, noch merkwürdiges aufstoßen. —

Leiter aller Dinge, der du dir die Entscheidung über die Schicksale der Sterblichen vorbehalten hast, dir sei das meinige empfohlen.

# Romantische Jahresrundschau Abgeschlossen im Berbst 1923 / Bom Berausgeber

**T**inen breiten Raum nehmen dies Jahr die Erörterungen **U** über das Wesen der Romantik ein. Da will zunächst ber Münchener Privatdozent Frik Strich ber Literaturwissenschaft eine neue Richtung geben in dem grundgescheiten Buche "Deutsche Rlassik und Romantik". Mit dem ganzen Scharffinn, ber ben Verfasser auszeichnet, werben aus bem Problem Rlassit und Romantit tatsächlich neue Gesichtsvunkte berausgeholt. Als ein invischer Vertreter der "neuen Beiftigkeit" geht er von Wölfflins "Grundbegriffen"aus. Für Strich gipfelt die Rlassit in der Vollendung, die Romantik in der Unendlichkeit. Diese Erkenntnis freilich ist alt. Goethe hat mit kristallklarer Rühle des Verstandes die irdische Wirklichkeit durchmessen. Eichendorff schwelgt in Ahnung und Sehnsucht, Strich führt den polaren Gegensat in blendenden Perioden aus. Ber funkelnden Geift fucht, wird fich von dem Buche gern berauschen lassen. Es regt zweifellos an. Aber während es dem erfahrenen Forscher manche Gelegenheit zur Überprüfung seines eigenen Standpunktes bieten kann. bürfte es den jungen Neuling eher verwirren als belehren. Die Überladenheit des Geistes wirkt betäubend, wenn sie auch manche innere Unfruchtbarkeit verkleibet. Für bie Wissenschaft bedeutet das Buch ein Dokument, in dem sich das Verhältnis des augenblicklich tonangebenden Geschlechts zu Klassik und Romantik offenbart, nicht mehr und nicht weniger.

Strichs Kollege Hans Heinrich Borcherbt nimmt in der Beilage der "München-Augsburger Abendzeitung" "Der Sammler" (vom 24. März 1923) sehr wohlwollend zu dem neuen Buche Stellung, indem er u. a. sagt:

"Nur auf die Berausarbeitung des Gegensates zwischen Rlassist und Romantik kam es Strich an. Er verzichtete baber darauf, eine

Geschichte bes Werbens beiber Strömungen zu geben. Ra. bei feiner ganzen geistigen Einstellung interessiert ihn dieses Problem auch gar nicht, weil er die einmaligen Erscheinungen nur als Repräsentanten ewiger Ibeen betrachtet. So liegt letten Endes in feiner Betrachtungsweise etwas Metaphysisches. Beibe Menscheitstypen sind ba. fie erschienen um das Rabr 1800 in bochfter Reife und traten qualeich in grökter Rlarbeit ins Bewuktsein. Wie und warum fie fo geworben find, ericeint in diefer Problemftellung von fetundarer Bedeutung. Der Längsschnitt durch die Literaturgeschichte bleibt also außer acht. Anfolgedessen werden die kulturpsychologischen und geistesgeschichtlichen Grundlagen nur gelegentlich erörtert. Strich siebt Rlassit und Romantit als geschlossene Einheiten an, zieht burch sie einen Querichnitt und vergleicht biefe Ausschnitte. Diefes Verfahren laft sich ohne weiteres bei der Rlassit vertreten, die sich auf ein gang bestimmtes asthetisches Prinzip gründet und sich von den Anschauungen. die in den ersten Jahren der Freundschaft Goethes und Schillers festgelegt wurden, nur insoweit entfernt bat, als zeitweise eine stärtere Anlebnung an die Antife zu beobachten ift. Biel schwerer war ber Querschnitt burch die Romantik zu zieben, beren Wesen ja Berwandlung ift, beren afthetische Prinzipien nur für ben Augenblid bestimmt ju sein scheinen. Strich bat bei seinen eminenten Renntnissen und feinem großen Feingefühl bie Gefahr einer Schablonisierung überwunden: aber webe dem Nachfolger, der ohne das genügende Rüftzeug versucht, die gleichen Wege zu wandeln. Ich bekenne auch offen. daß ich zweifelhaft geblieben bin, ob auf dem von Strich eingeschlagenen Wege das lette Wort über die großen Aukenseiter, Hölderlin und Rleift. gesprochen werden tann, ob nicht durch die Strichsche Problemstellung Frub- und Spatromantit nun in größerer Einheitlichkeit erscheinen, als ihnen nach ihrem verschiebenen geistesgeschichtlichen Ausammenhang zutommt. Das ift bas gleiche Bedenten, bas ich auch bei einer früheren Arbeit Strichs "über ben Inrischen Stil des 17. Rabrbunderts" empfunden habe. Richtig ist, daß die ganze Runst des 17. Jahrhunderts unter bem Begriff ,Barod' jusammengefaßt werden kann, aber die sozialen und geistesgeschichtlichen Bedingungen für die erste und zweite Ralfte des Rabrbunderts, die Voraussekungen fur Rochbarod und Spätbarod, wie die Runftgeschichte jest biese Epochen trennt. sind so verschieden, daß das Einheitliche als sekundares Moment erscheint. Der gleiche tunftlerische Ausbrud tann in gewissen Fällen Ergebnis verschiedenartiger Weltanschauungen sein, wenn sich bie Form als etwas Handwertsmäßiges vererbt oder, wie in der Humanistenkultur, als etwas Schulmäkiges durch Generationen bindurchschleppt. Dies näher auszuführen, wurde hier zu weit führen. Ich möchte nur baran erinnern, daß dieselbe Erscheinung auch in ber bildenben Runft, z. B. im ausgebenden Mittelalter, zu beobachten ift. Diefer von mir gemachte Einwand soll nicht einen grundsätlichen Aweifel an der Richtigkeit der von Strich eingeschlagenen Methode bedeuten. Er zeigt nur, daß wir erst am Anfang ber stilgeschichtlichen Betrachtungsweise steben und dak eine pollige Rlarbeit über die zeitliche Abgrenzung stilgeschichtlicher Eppenbildung erst möglich sein wird, wenn auf den verschiedenen Kulturgebieten ähnliche Untersuchungen porliegen. Mit Recht weist Strich in seinem Nachwort darauf bin, daß Dieselben Erscheinungen auch auf allen anderen Kulturgebieten, 3. 3. in der Musik und der Religion, autgge treten müssen. — Babnbrechend war auf diesem Wege stilgeschichtlicher Betrachtungsweise Beinrich Wölfflin vorausgegangen, und Strich bekennt selbst, daß er auf seinem Wege durch Wölfflins ,Runsthistorische Grundbegriffe' worden fei. Der Vergleich bes Strichschen Buches mit dem Wölfflins ist baber doppelt interessant und lebrreich. Er zeigt die verschiedenartige Betrachtungsweise beider Wissenschaften. Der Runsthistoriker hat es mit einem Nebeneinander im Raume zu tun. Er kann daher unmittelbar vom Sehen ausgehen und die formalen Erscheinungen deuten. Der Literarhistoriker muß dagegen das Nacheinander in der Beit erst zu einer Einheit runden. Er unterscheibet zwischen innerer und äußerer Form. Er muß auf die Welt- und Kunstanschauung einzelner Perfönlichkeiten und ganzer Zeiten verweisen und letzten Endes verschiedene Ausdrucksformen des Eppus Menich zu erfassen suchen. Dazu kommt der persönliche Unterschied zwischen Wölfflin und Strich. Wölfflin abstrabiert vom Problem der Form bestimmte Gegenfate, die sich wie Rategorien zu einem einheitlichen Snitem ber kunstgeschichtlichen Betrachtungsweise runden und daber die Übertragung auf andere Zeiträume ermöglichen. Strich stellt nur ein übergeordnetes Begriffspaar: Vollendung und Unendlichkeit auf, das zwar in ähnlicher Weise übertragen werden kann, aber nicht eigentlich die Wesenheit des literarischen Kunstwerks umrahmt, vielmehr ebensogut auf philosophische Entwicklungsphasen angewendet werden könnte. Was im übrigen an besonderen Gegensähen herausgearbeitet wird, erhebt sich, abgesehen von den ausgezeichneten Formulierungen über Rhythmus und Reime, nicht zur gleichen Abstrattion spftematischer Rategorien wie in dem Wölfflinschen Buche. Strichs ganzem Wesen widerstrebt offenbar überhaupt die Präzision und Abstraktion spitematischer Rategorienbildung, und so liegt der Vorzug und Reiz seines Buches in der feinen Durcharbeitung der einmaligen Erscheinungen

und ihrer Segenfählichkeiten. Daburch erscheint sein Wert in vielen Bartien sinnlicher und perfönlicher als Wölfflins nach strenger Spftematit strebenbe Gebantenfolge. Gerabe wenn man die Verschiebenbeit beiber Forscher erfakt, bann wird man sich auch von neuem bes Gegensakes ber Ausbruckformen beiber Wilsenschaften start bewurt. und dann erscheinen die Abschnitte in Strichs Rapitel über die innere Form, in benen er fich am engsten an Wölfflin anschlieft, als bie schwächsten Vartien seines Wertes; benn was der Runstbistoriter unmittelbar vom Anblid bes Runstwertes abzuleiten vermag, wird von bem Literarbiftoriter mehr ober weniger metaphorisch gedeutet, wie 2. B. die Abschnitte über Fläche und Tiefe des literarischen Runstwertes zeigen, während Strich fich am felbständigften bort zeigt, wo er das Geistesleben des Kassischen und romantischen Menschen gegenüberstellt. - Meine Erörterungen über bie Methobit bes Strichschen Buches sollen und wollen den Wert dieser Meisterleistung neuer beutscher Literaturgeschichtsschreibung in keiner Weise berabbruden. Wir wollen uns vielmehr freuen, ein Werk erhalten zu baben, wie Strich es uns bietet. Meine Bedenken wurden nur ausgesprochen, weil wir erst am Unfang ber Ausbildung stilgeschichtlicher Methodik iteben."

Georg Stefanstys kritische Studien "Das Wesen der deutschen Romantik" verdiente rüchaltlosere Anerkennung, wenn der Anhalt dem Titel entspräche. So aber baben wir es lediglich mit einer fragmentarischen Betrachtung zu tun. Es erscheint blok die Frühromantik gewürdigt. Eichendorff 3. B. spielt bei Stefansky keine Rolle, und diese Lude empfindet er nicht einmal. Im übrigen finden wir zahlreiche feine Bemerkungen. Die Grundzüge der frühromantischen Den tform sind einleuchtend dargestellt, auch die Ausbrudsform ber Periode erfährt icharfe Charatteristit. Schabe, bag weder Strich noch Stefanskn ein Register besiken. Auch das britte den genannten Büchern verwandte Werk von Georg Mehlis "Die deutsche Romantit" entbehrt eines solchen. In vier großen Abschnitten erörtert der Freiburger Philosoph die Hauptlinien der romantischen Bewegung, des romantischen Kulturbewußtseins, ber romantischen Philosophie und ber romantischen Dichtung. Novalis, Fr. Schlegel, Schelling und Schleiermacher stehen im Vordergrund, also wiederum eigentlich frühromantische Erscheinungen. Arnim, Brentano, Tieck, B. Werner bleiben nicht ohne Berücksichtigung. Die zusammenfassenden Übersichten über Lyrik, Märchen und Roman liest man teilnehmend angeregt. Andere Rapitel, wie das von der romantischen Fronie treffen mit wenigen Worten den Kern der Sache. Mithin eine lesens- und lobenswerte Arbeit, wenngleich die christlich-nationale Romantik im eigentlichen Wortsinn kaum berührt wird, ihre volkstümlichen Werte dem Verfasser kaum völlig aufgegangen sind.

In dieser Hinsicht greift der kleine Bericht Max Rochs "Neues und altes von der alten Romantik" im "Eürmer" (Stuttgart, Greiner u. Pfeiffer 1923 Januar) unverhältnismäßig weiter. Das tief einfühlende Verständnis des Breslauer Literarhistorikers geht selbst Einzelheiten romantischer Seitentriebe liebevoll nach, überall die losen oder engen Zusammenhänge aufspürend, gestützt auf sein geradezu überreiches Weisen.

Eine wissenschaftliche Fundgrube erschließt Erich Jen isch in der Festschrift zur Jahrhundertseier des berühmten Beidelberger Verlags Karl Winter: "August Wilhelm Schlegels Brieswechsel mit seinen Beidelberger Verlegern". Die Einleitung bildet ein willtommenes Seitenstück zu der Münchener Dissertation Otto Reichels "Der Verlag von Mohr und Zimmermann in Beidelberg und die Beidelberger Romantik" (1913). Arnim, Brentano, Görres werden wiederholt erwähnt, reicht doch die Korrespondenz zwischen A. W. Schlegel, E. F. Winter und Konsorten von 1808 bis 1844.

Aus der Zeit des reifen Friedrich Schlegel fließen die Quellen immer reichlicher, so daß das trübe Bild, das Ricarda Huch z. B. von Dorothea als Zugrunderichterin Friedrichs entworfen hat, einer unzweifelhaft anderen Auffassung Plats machen muß. Beinrich Finke schenkt uns endlich den sehnlich erwarteten "Briefwechsel Friedrich und Dorothea Schlegels"

(leider ohne Register), ein Quellenwert ersten Ranges. Sorgfältig kommentiert und mit einer übersichtlichen Einleitung versehen umfaßt der stattliche Band die Jahre 1818 bis 1820. Die von Finke vermiften Briefe Schlegels an Ludwig I. von Banern werde ich seinerzeit der Öffentlichteit übergeben; sie befinden sich im Nachlaß des großen Königs. In die Zeit von Dorotheas späterem römischen Aufenthalt führt das Werk "Alt Weimars Abend" Briefe und Aufzeichnungen aus dem Nachlasse ber Gräfinnen Egloffstein, berausgegeben von Bermann Freiherrn von Egloffstein. 1829 schreibt Caroline von Egloffstein an ihre Schwester Julie: "Hüte Dich vorzüglich nur vor Madame Schlegel wenn Du sie begegnen solltest! d. h. vor ihr Diskussionen, damit kein Mifton in Deine reine schöne Seele falle." Die Angst vor der Ratholisch gewordenen spricht daraus. Aus dem Nachlaß Philipp Veits stammt ein von der auch sonst vermehrten und verbesserten Neuauflage der trefflichen Biographie Rohannes Hofers "Der hl. Rl. M. Hofbauer" wiedergegebene Brief Fr. Schlegels an Dorothea, drei Tage nach des heiligen Tod geschrieben. Mehr als alle Anekboten lägt uns dies Schreiben erkennen, was Hofbauer für Fr. Schlegel bedeutet haben muß.

Sehr zeitgemäß sind die "Unbekannten Freiheitslieder von A. W. Schlegel", die Jubert von Lassaulx in den jetzt leider eingegangenen "Historisch politisch en Blättern" (München, Theodor Riedel 1923, 171. Bd., 9. Heft) mitteilt. Der oben erwähnte junge Gelehrte Erich Jenisch behandelt "Friedrich Schlegel und die Heidelberger Jahrbücher", Martin Sommerfeld endlich, was "Friedrich Schlegel über die Agnes von Lilien" geäußert hat, beide im "Euphorion" (Wien, Carl Fromme, 23. Bd., Jahrgang 1921).

Eine akademische Antrittsrede von Moritz Enzinger "Das deutsche Schicksabrama", auf die stammesgeschichtliche Betrachtungsweise eingestellt, sucht zwischen Grill-

parzers pseudoromantischer "Abnfrau" und dem Schaffen etwa Racarias Werners grundfäkliche Verschiebenbeiten aufzudeden, dort seien Wiener Ortsüberlieferungen und das altösterreichische Barod, hier die Blutmischung der sogenannten Neustämme makgebend gewesen. Demgegenüber bebt Ostar Ratann im "Literarischen Sandweiser" (Freiburg im Breisgau, Herder u. Co., März 1923) unter dem Titel "Schickal und Drama" mit Recht bervor, dak man baneben die in gang Deutschland wirksamen Aufklärungstendenzen und zur Wertherzeit übliche Selbstmordmanie, die von den Romantikern dann vielfach ins Religiöse gewenbete Schicksalsnotwendigkeit nicht überseben dürfe und vor allem nicht die Erlebnisgrundlage der französischen Revolution, der Franzosenkriege und Polenteilungen. stammesgeschichtliche Lösungsversuche mussen immer einseitig und daher schief ausfallen, Umwelt und Erlebnis sind oft viel stärker als Abkunft und Überlieferung.

Die Münsterer Poktorbissertation Richard Friedrich Dugles "Bur Bühnentechnik Abolph Müllners" ist in diesem Zusammenhang erwähnenswert. Leiber liegt nur ein sogen. Teilbruck vor mit wichtigen Bemerkungen zur Pspchologie der Müllnerschen Bühnenwerke, über Bühnengeräusche, Musik und Beleuchtung, Gruppen- und Schlachtbilder, Sesten usw. Auch auf andere Probleme als rein schlachtbakerbramatische fällt so mittelbar neues Licht.

Rubolf Ungers jüngstes Buch "Herder, Novalis und Rleist", aus verschiedenen Vorträgen und Aufsähen der letzten Jahre erwachsen, umfaßt Studien über die Entwicklung des Todesproblems im Denten und Dichten von Sturm und Drang zur Romantit. Auch ein ungedruckter Brief Herders an Mendelssohn (1769) erscheint beigesteuert. Die Abhandlung "Novalis" Hymnen an die Nacht, Herder und Goethe" tennen wir bereits aus dem "Euphorion" (1920). Ergiebiger noch dünken einen die Gedanken zur Datierung und Deutung

der Hymnen an die Nacht und über das Todesproblem bei H. v. Kleist (über die Forschung Sauers hinausführend).

Im "Euphorion" (Wien, Carl Fromme 1922) tritt Ludwig Kleeberg mit "Studien zu Novalis" (Novalis und Ecartshausen, der bekannte bayerische Popularphilosoph der Ausklärungszeit) hervor (23. Bd., Jahrgang 1921).

- S. Braak wieder untersucht im "Neophilologus" (Groningen, 7. Jahrgan, 4. Lieferung) "Novalis et le Symbolisme français".
- E. R. Fischer gibt eine Sesamtcharatteristit von "Novalis" im "Runstwart" (München, Georg D. W. Callwey, Dezember 1922), Paul Kluchohn vergleicht "Novalis und Friedrich Schlegel" in der "Deutschen Rundschau" (Berlin, Gebr. Paetel, Mai 1922).

Henry Lüde de verdanken wir zwei verdienstvolle Arbeiten, die eine "Ludwig Tieck und das alte englische Theater". gibt eine umfassende, wissenschaftlich wohlfundierte Darstellung, die zweite "Ludwig Tieck, Das Buch über Shakespeare" stellt einen vorzüglichen Neudruck bar, mit aller Sorgfalt philologischer Afribie bergestellt. Im erstgenannten Werte geht Lüdecke von den Vorläufern Diecks in Deutschland aus. Dann untersucht er Tiecks Studien im Rahmen seines Lebens, seine Rritit an Shatespeare und bessen Reitgenossen, Dieds philologische und Übersekertätigkeit, dect manniafache Einflüsse auf, schildert Tiecks Gestaltungsvermögen und bespricht am Ende die Meisternovelle "Dichterleben". Die Einleitung zur Ausgabe des "Buchs über Shakespeare" bemerkt, es sollte für Tied das Hauptwerk seines Lebens sein und sei sein größter Mißerfolg geworden. Es blieb Torso. Die großartigen Bausteine jedoch erfahren hier eine ausgezeichnete Sammlung und Sichtung.

Hübsch ist die Notiz Viktor Schirmunskis mit dem gelungenen Nachweis, daß Arnims "Summermann — Ludwig Tied" sei ("Germanisch-romanische Monats-schrift", Beibelberg, Rarl Winter, November-Dezember 1922). Hans Mörtl charatterisiert "Die Renaissance in Tiecks "Vittoria Accorombona" ("Neue Jahrbücher für bas klassische Altertum, Geschichte und beutsche Literatur und für Pädagogit," Leipzig, B. G. Teubner 1923, 51. u. 52. Bd., 2. Best).

Den völkischen Sehalt ber beutschen Romantik suchen bie ersten Rapitel ber von Wilhelm Rosch verfaßten "Geschichte ber beutschen Literatur" auszuschöpfen. Arndt und Schentendorf, Arnim und Brentano werden ausführlich geschildert. Daneben erhält die alte deutsche Burschenschaft zum ersten Male einen literarischen Rahmen.

Demselben Gesichtspunkt streben die Aufsätze von Robert Stein "Aus Görres' Schülerzeit" ("Rölnisch e Volkszeit ung" Ar. 391 vom 21. Mai 1922), sowie von Joseph Grisar "Wie Görres ein Deutscher wurde" und "Der Rampf um Görres', Athanasius' am Münchener Hose" ("Stimmen der Zeit", Freiburg im Breisgau, Herber u. Co., April und Februar 1923) zu.

Eine tostbare Sabe bietet uns die Preußische Staatsbibliothet durch das von Jans Daffis bearbeitete "Inventar der Grimm-Schränke" mit den autobiographischen "Besinnungen aus meinem Leben" (1814), die Jakob Grimm zum Verfasser haben, und Wilhelm Grimms Briefen an den Bruder Jakob aus den Jahren 1811 dis 1813. "Die Familie Reichardt und die Brüder Grimm" von Reinhold Steig ("Euphorion"; Wien, Carl Fromme 15. Erg. Heft) werden in ihren wechselseitigen Beziehungen an Jand zahlreicher brieflicher Nachrichten dis 1808 beleuchtet. An derselben Stelle teilt der gleiche zufrühverblichene Gelehrte "Gesammelte kleine Bemerkungen zu Dichtern und Schriftstellern des 18. u. 19. Jahrhunderts", hauptsächlich Romantitern, mit. Im Anschluß an Grimm berichtet Franz Bend en über "Volksmärchen

und Volksmärchenerzähler". Nachdem der Strom lebendiger Märchenüberlieferung versiegt und jene undewußte Liebe zum Märchen nur noch als Kindheitserinnerung im deutschen Volke lebe, würden wir es erst dann wieder gerecht zu würdigen und zu schähen wissen, wenn wir es dewußt als Dichtung erfaßten. Der Verfasser hofft, daß seine Schrift zur literarischen Wertung des Märchens beitragen und damit ein neues Feuer für das alte Volksgut entsacht werde. Im Mittelpunkt steht Wilhelm Grimm als Märchenerzähler, aber auch seine Vorläuser und Nachfolger Vechstein usw. die Wisser, einschließlich die mundartlichen Schöpfungen, erfahren liebevolle Würdigung, während H. Gürtler "Zur Seschichte der Kleinen Ausgabe der Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm" das Wort ergreift ("Kölnische Volksber Volksber Volksber 1922).

Reich sind die Erträgnisse der diesjährigen Brentano-Literatur. Die auf der Höhe der Forschung stehende und dabei ausnehmend gut lesbare Monographie "Clemens Brentano" von Wilhelm Schellberg hat bereits eine zweite verbesserte Auflage erlebt. Das Buch entwickelt sich immer mehr zur besten Darstellung des berühmten Romantiters. Nach fünstlerischen Sesichtspunkten geordnet und drucktechnisch hervorragend ist die Auslese des genannten Forschers "Sedichte von Clemens Brentano", ein rechtes Volksbuch im edelsten Sinne des Wortes. Einleitung und Anmerkungen machen sie auch für den Sedrauch an höheren Lehranstalten geeignet.

Joseph Körners Entbedung der Brentanoschen Novelle "Die Schachtel mit der Friedenspuppe" hat jenen naturgemäß veranlaßt, auch die Fundstätte näher zu untersuchen. Daraus ist der Artitel "Die Wiener "Friedensblätter" (1814 bis 1815), eine romantische Zeitschrift" hervorgegangen ("Z e i tschrift für Bücherfre und e", Leipzig, E. A. Seemann 1922). Ebenfalls von Körner rührt der Aussage Narr der Liebe" (Ein Gedenkblatt zum 100. Todestage

Bacharias Werners) her ("Preußische Jahrbücher", Berlin, G. Stilte, Januar 1923). Er stütt sich u. a. auf Paul Rluck hohn s bedeutsames Werk "Die Auffassung der Liebe in der Literatur des 18. Jahrhunderts und in der deutschen Romantik".

Die "De utsche Rundschaft au" (Berlin, Gebr. Paetel) tommt im Berichtsjahr wiederholt auf Brentano zurück. Im August 1922 bespricht Richard Smetal "Theaterprobleme der Romantit" (mit Benutzung unbekannten Materials aus dem Nachlaß Brentanos). Im September 1922 entwickelt Max Lohan eine "Naturgeschichte des Philisters", wobei Brentano, Sichendorff u. a. herangezogen werden. Im Mai 1923 veröffentlicht Karl Viëtor "Ein unbekanntes Gedicht Brentanos".

3m "Wächter" (München, Parcus u. Co., September 1923) beleuchtet Rarl Freiherr von Sichenborff zusammenfassend "Eichendorffs Beziehungen zu Achim von Arnim, Rlemens Brentano und Otto Heinrich Grafen zu Loeben während des gemeinsamen Aufenthalts in Beidelberg", während ebenda Ewald Reinhard den Dichter-Bischof "Ignaz Heinrich von Wessenberg als Mitarbeiter an "Des Knaben Wunderhorn'," feststellt. Rahlreiche Hinweise auf Brentano und andere Romantiker finden sich in des Heidelberger Professors Rarl Philipp Ranser Tagebuchblättern "Aus gärender Zeit". Der reformierte Pfarrerssohn Ranser (1773 bis 1827) war von 1794 an Comnasiallehrer in Reidelberg. seit 1807 Sekretär an der Universitätsbibliothek, später Privatdozent und Universitätsprofessor sowie Enmnasialdirektor und starb 1827. Er hinterließ vierzehn engbeschriebene Tagebuchbände, aus denen die wichtigsten Stellen Franz Schneider zu bem obenerwähnten Buche zusammenfügte. "Rlemens Brentanos Lebensabend" in Regensburg und München erfährt burch Hermann Nestler, dem bewährten Lokal- und Literarhistoriker, eine ebenso gewissenhafte wie feinsinnige Schilberung. Bisher unveröffentlicht sind die im Anhang abgedruckten Briefe der Malerin Emilie Linder an Apollonia Diepenbrock und einiges aus dem Nachlasse Sailers.

Einen Neudruck von Klemens Brentanos "Mehreren Webmüllern" zum erstenmal mit den Bilbern Edward "Romantischen p. Steinles entbält **336.** 22/23 der Bücherei" (München, Barcus u. Co.). Ein anderes Doppelbandchen. Bb. 27/28 ber gleichen Sammlung, entreißt seines Bruders Christian Brentanowikige Satire "Der unglückliche Franzose oder der deutschen Freiheit Himmelfahrt" einer unverdienten Vergessenheit. Die Einleitung von Berbert Levin kann als kleines Rabinettstud literarbistorischer Forschungsweise angesprochen werden. Daß auch die Bilder des überaus seltenen Originals dem Neudruck beigegeben ericheinen, bucht man mit besonderer Anerkennung. Einen lebrreichen Vergleich "Die Libuffa-Dichtungen Brentanos und Grillpargers" zieht Gunther Müller im "Euphorion" (Wien, Carl Fromme, 1922).

Unter den vielen Neudrucken Eich en dorffs bebe ich vor allem die dreibändige Auslese seiner Werke hervor, die Rarl Hans Wegener, der bekannte Eichendorff-Forscher, auf Grund peinlich genauer Textrevision mit guten Einleitungen und Literaturnachweisen in die Welt schickt. Von den bisber vorliegenden Auswahlausgaben ist die des Verlags Hesse u. Beder wohl die beste, wobei ich mich natürlich an dieser Stelle auf einzelne kritische Beanstandungen nicht einlassen möchte. Die Bände enthalten außer dem Lebensbild: Gedichte; Julian; Robert und Guiscard; Ahnung und Gegenwart; Dichter und ihre Gesellen; Die Zauberei im Berbste; Das Marmorbild; Aus dem Leben eines Taugenichts; Viel Lärmen um Nichts; Auch ich war in Arkadien; Das Schloß Durande; Die Entführung: Die Glückritter: Libertas und ihre Freier: Krieg den Philistern: Der lette Held von Marienburg: Die Freier; Erlebtes; Die neuere Romantik.

Die entzüdende Auswahl "O Täler weit, o Höhen! Gebichte und Lieder" von Eich en dorf fmit Federzeichnungen von Max Teschemacher besitzt den Vorzug, daß der Enkel des Dichters sie eingeleitet hat. Ein anderes schmuckes Bücklein Eich en dorf fs "Aus dem Leben eines Taugenichts" erfreut durch die wesensverwandten Beichnungen von C. Extelsowie durch das besonders gefällige Sedez-Format. Der Neubruck derselben Novelle von Hermann Janzen empfiehlt sich als vortrefsliche Schulausgabe der Velhagen u. Klasingschen Sammlung. Eich en dorf fs Lustspiel "Die Freier" ist im vergangenen Jahre in verschiedenen Bearbeitungen hunderte Male über die Veretter gegangen. Einen bequemen Abdruck des Originals vermittelt die "Romantische Bücherei" in ibrem 24. Band.

"Eichendorffs Weltbild" umreißt Rarl Jatubcant, indem er die inzwischen vergriffene, während des Weltkriegs erschienene Schrift "Der deutsche Eichendorff" nach ihrer religiösweltanschaulichen Seite bin erweitert. Rur raschen Einfübrung in Denken und Fühlen unseres Dichters sehr geeignet! "Neue Runde zu Eichendorffs Leben und Dichten" melbet Ewald Reinhard in der "Rölnisch en Volkszeitung" (Nr. 138 vom 22. Februar 1923); von demselben Forscher stammt im gleichen Blatt (Ar. 893 vom 23. November 1922) ber Artitel "Aus Eichendorffs Berliner Beamtentätigkeit". "Ein Eichendorff-Fund" von Rudolf Schade ("Frantfurter Reitung" Ar. 91 vom 4. Februar 1923) stükt fich auf den allerdings noch nicht ganz einwandfrei überprüften Nachlaß des Berliner Romantikers Bener. Unbekannte Außerungen des Dichters aus dieser Quelle verwertet Schade ferner in dem Auffat "Ein neuer Eichendorff-Rund (Eichenborffs religiöse Entwicklung)", der in der "Rolnischen Volkszeitung" Ar. 116 vom 14. Februar 1923 erschienen ist. Welche Rolle Eichendorff für die Musenstadt am Nedar spielt, erhellt u. a. aus dem Auffat von Rudolf R. Golbschmit "Das Heibelberger Schloß in der deutschen Dichtung" in den "Preußischen Jahrbüchern" (Berlin, G. Stilke, April 1923). "Sichendorff als Cervantes-Uberseher" stellt Abolf Potthoff dar ("Literarisches Echo", Stuttgart, Deutsche Berlagsanstalt 1922, Heft 23).

Eine Würzburger Poktordissertation von Helene Eichholk ist infolge Ungunst der Zeitverhältnisse leider nicht erschienen, doch hat wenigstens der wichtigste Teil der Arbeit im "Wächter" (München, Parcus u. Co., Dezember 1922) Aufnahme finden können.

Die romantischen Frauen üben neuerdings stärkere Anziehungskraft aus. Joseph Oswald widmet in den "Historischungskraft aus. Joseph Oswald widmet in den "Historischungskraft aus. Joseph Oswald widmet in den "Historischung", Theodor Riedel 1923, 7. u. 8. Heft) "Dorothea Schlegel" eine fesselnde Charakteristik. Maria Schauer weiß für das Urbild der "Lucinde", die problematische "Caroline Schlegel-Schelling", alle verfügdaren Quellen heranzuziehen und so ein voll befriedigendes Lebensbild zu zeichnen. In die Heimat "Carolinens" führt die fleißige, tiesschunen. In die Heimat "Carolinens" führt die fleißige, tiesschunen Studie von F. Frensdorft. Das Haus Michaelis, die alte Stadt Göttingen und seine damalige Einwohnerschaft, die "Universitäts-Mamsellen" schließlich Mainz am Ausgang des 18. Jahrhunderts, wo ja gleichfalls ein Teil von Carolinens Lebenslauf sich abgespielt hat, ziehen in farbensatten Kulturbildern an uns vorüber.

Rahel Varnhagen hat frühzeitig ein literarisches Denkmal erhalten. Bald nach ihrem Tode gab ihr Gatte 1835 eine dreibändige Auswahl ihrer Briefe und Tagebücher heraus. Die vorliegende des Münchener Hirth-Verlags "Rahel Varnhagen", ein Lebensbild aus ihren Briefen, beschränkt sich auf eine knappe, noch engere, aber geschickte Auslese daraus, während die mehr ausführliche "Rahel Varnhagen", ein Frauenleben in Briefen, ausgewählt und mit einer Einleitung versehen von Augusta Weldler-Steinberg,

bie goldene Mitte einzuhalten sucht und auch literarhistorischen Unsprüchen zu entsprechen vermag.

In der "Revue germanique" (Paris, J. Tallandier, 1923 Nr. 1) beschäftigt sich der bekannte Grillparzer-Biograph August Schrhard mit "Bettina d'Arnim à le Prince de Pückler-Muskau". Bettinens jüngere Zeitgenossin Schlözer war der erste weibliche Dottor einer deutschen Universität. Ihr Vater, der große Seschichtsforscher, erzog sie streng und ernst. Ihrer innersten Natur nach war sie eine Antipodin der gleichfalls in Söttingen aufwachsenden Caroline Michaelis. Das Buch Leopold von Schlözer" beleuchtet sie voll Wärme und Lebenswahrheit. Niemand kann über die Frau zur Zeit der Romantik urteilen, ohne es vollständig zu kennen.

Auf einem anderen Blatt der Literaturgeschichte steht die Ritter-Romantik mit ihrem Hauptvertreter Friedrich de la Motte-Fougué. Dag der wegen seiner hyper-romantischen Altersdichtung und wohl auch wegen seiner feubalen Weltanschauung jahrzehntelang verkannte beutsche Freiheitstampfer nun abermals zu Ehren tommt, erfüllt mit aufrichtiger Freude. Besonders unserer Jugend mag er noch manches bedeuten. Die Einführung Otto Demuths zu der nordischen Meistererzählung "Sintram und seine Gefährten" besagt alles wissenschaftlich Nötige und bedeutet bennoch mehr als eine literarhistorische Galvanisierung. "Fouqué," so sagt ber Herausgeber als sein Herold sehr richtig, "ist in seiner Runft gleich Eichendorff einer der Vollender der Romantit, wenn auch die Art, wie er sie vollendet hat, nicht so folgerichtig zu nennen ist wie bei dem jungeren oberschlesischen Runftgenossen". "Sintram" verdient auch heute noch weiteste Verbreitung.

"Zwei Briefe von Fouque", mitgeteilt von R. Bülch, lesen wir im "Literarischen Echo" (Stuttgart, Deutsche Berlagsanstalt, 1922 Heft 14). — Der Zeit seines

absteigenden Ruhmes entstammen die aus der Autographensammlung der Wiener Hofbibliothet in der "Eäglich en Rundschutzeiten Briefe, die an M. C. Collin und R. Pichler gerichtet sind. Joseph Körner ist ihr Herausgeber. — Über "Elementargeister bei Fouqué, Immermann und Hoffmann" schreibt Julius Haupt in der "Kölnischen Volkszeit ung" (Ar. 87 vom 3. Februar 1923).

Die Erinnerung an E. Th. A. Hoffmanns hundertsten Todestag brachte es mit sich, daß die Literatur über diesen Dichter im vergangenen gabr mächtig anschwoll. Ich beschränke mich barauf, bas Wesentliche zu verzeichnen. Die eingehende Schilderung Richard von Schautals "E. T. 21. Hoffmann. Sein Werk aus seinem Leben dargestellt" (Wien, Amalthea-Verlag) zeichnet sich vor allem durch ihre forgfältige Ausstattung (Bilder und Faksimilebeilagen) aus. Die Bibliographie verdient besondere Anerkennung. Text ist gut lesbar mit viel Wärme, an manchen Stellen freilich auch überschwenglich geschrieben. Literarhistorische Ansprüche erhebt der Dichter Schaukal nicht. Aber gern wird selbst der Gelehrte von den Eindrücken vernehmen, die dem graziösen Berrn von Balthesser ber prickelnde Rlassiker der Unterhaltung und elegante an die besten Franzosen erinnernde Stil-Gent der Romantik übermittelt hat. Eine Historie des Dandys in der Formentwicklung des deutschen Schrifttums müßte bei Hoffmann beginnen und bei Schautal und Stephan George vorläufig aufhören. Schautal hat daneben einen wissenschaftlich voll befriedigenden Beitrag über "J. Callot und E. T. A. Boffmann" ber "Germanisch-romanischen Monatsichrift" (Beibelberg, C. Winter, 1923, Beft 5/6) zur Verfügung gestellt.

Die von Richard Strauß begründete hübsche Sammlung "Die Musit" widmet ein Bändchen "E. T. A. Hoffmann dem beutschen Geisterseher" (Leipzig, C. F. W. Siegel). Hans

von Wolzogen, sein Verfasser, gehört zwar auch zu den reinen Hoffmann-Enthusiasten, allein man nimmt ganz gern die gefällig abgerundeten Zusammenstellungen durch, Altvertrautes an der Hand eines tundigen Führers wiederholend. Nicht minder dankenswert ist der Neudrud "Hoffmanns Erzählungen, die Vorlagen zur Oper Offenbachs" mit der anziehenden Einleitung von Max Mell (Wien, Donau-Verlag). Die Illustrationen beider Bücher entsprechen ihren im besten Wortsinn volkstümlichen Zweden.

Die umfassende Studie "E. T. A. Hoffmann und Bamberg" von Otto Krenzer (Bamberg, "Bamberger Tagblatt") behandelt erschöpfend des Dichters Verhältnis zu der vielleicht wichtigsten Station seiner Lebenspilgersahrt, während Hans von Müller an den Warschauer Aufenthalt antnüpfend einen wertvollen Brief von "Heinrich Loest über E. A. Hoffmann" vom 15. August 1823 wiedergibt (Köln am Rhein, Paul Gehly).

Mehrere Zeitschriften sind mit Hoffmann-Festnummern berausgerückt, so die "Mitteilungen des Vereins für bie Gefcichte Berlins" (Berlin, E. S. Mittler u. Sohn 1922, Ar. 7), worin Friedrich Holhe die Beziehungen zwischen "E. T. A. Hoffmann und Ernst von Tettau", einem Amtsgenoffen des Dichters, aufdect, Hans von Müller und Felix Hasselberg auf Grund ungedruckter Archivalien "Hoffmann als Richter" charakterisieren, und Georg Ellinger mit einer Stizze "E. T. A. Hoffmann als Musiker" vertreten ist. Die leider eingegangene Bibliophilenzeitschrift Rarl Georg von Maassens "Der grundgescheute Antiquarius" (Weimar, Erich Lichtenstein 1923, 2. u. 3. Heft) enthält in ihrer letten Ausgabe folgende Beiträge aus der Feder des Herausgebers: "E. T. A. Hoffmanns Tod" — "Ein Hoffmann-Brevier" - "Ein unbekannter Brief Hoffmanns an Körner" — "Hoffmann im Urteil seiner Reitgenossen" — "Eine Hoffmann unterschobene Zeichnung A. B. Lysers" —

"Posthume Hoffmann-Porträts" — "Unerfaßte Hoffmann-Briefe" usw. Natürlich buldigt auch die moderne Linke des Literaturparlaments dem Andenken des Dichters. "Der Feuerreiter" (Berlin, Albrecht Blau 1922, Heft 6), ein Sprachrohr dieser Richtung, bringt junächst "Hoffmanns Brief an Rochlik", den Herausgeber der Leipziger "Allg. Musikalischen Zeitung", dann würdigen Ludwig Marcuse "Hoffmann den Verfolgten", Paul Stefan "den Rapellmeister Hoffmann-Kreisler", Hans von Müller "Hoffmanns erste Liebe", Abolf Caspary "Hoffmanns Traumtechnit", Fritz Sottfurcht "Hoffmann ben Realisten", Walter Barich "Den letten Geburtstaa", Beinrich Eduard Racob "den Relden der Großen Oper". "Die Grenaboten" (Berlin, Deutscher Verlag 1922, Ar. 24) lassen den Geh. Zustigrat 21. Pehold über "E. T. A. Hoffmann als Rammergerichtsrat" zu Wort tommen, die "Preußischen Sahrbücher" (Berlin, Georg Stilke 1922, Bb. 189, Heft 1), Gottfried Fittbogen über "E. T. A. Hoffmanns Stellung zu den demagogischen Umtrieben", der "Euphorion" endlich (Wien, Carl Fromme 1922, 24. Bb., 2. Heft), Hermann Schulter über "Julius Mosen und E. T. A. Hoffmann". Eine ausgezeichnete Burdigung "Zum 100. Todestage von E. T. A. Hoffmann" bat Max Roch im "Türmer" (Stuttgart, Greiner u. Pfeiffer 1922, Heft 10) beigesteuert. Daneben sei erwähnt Berthold Likmanns Rede bei der Hoffmannfeier der Goethe-Gesellschaft, Ortsgruppe München, am 21. Juni 1921, nebst einem Artitel "Bur Biographie E. T. A. Hoffmanns", abgedruckt im "Sammler", Beilage ber "München-Augsburger Abendzeitung" vom 24. Juni 1922, und das Hoffmannheft der Vierteljahrsschrift "Die Spihwegstube" (Warendorf in Westfalen, Joseph Leopold 1922, 2. Heft) mit einem literarischen Schattenriß des Gefeierten von Beinrich Bertaulen. "Unbekannte Briefe E. T. A. Hoffmanns" veröffentlicht ferner Felix Hasselberg in der "Unterhaltungsbeilage der

Täglich en Rundschau" vom 24. Juni 1922, barin auch "Joffmann als Selbsttrititer" von Leopold Sirschberg. Der Aufsatz, Hoffmann en France" von René Lauret in der "Revue rhénane" (Ottober 1922) ist mir nicht zugänglich gewesen.

Uber "E. T. A. Hoffmanns Gestalt in der erzählenden Dichtung" sprach A. Ludwig (September 1922) in der Berliner "Gesellschaft für deutsche Philologie":

Hoffmanns eigenartige Perfonlichteit, dazu feine Vorliebe für die Schilderung seines eigenen Wesens regte schon zu seinen Lebzeiten bie erzählende Dichtung an, seine Gestalt als Objekt ihrer Darstellung zu benuten. Teils gilt ihr Hoffmann als eine für die Zeit caratteristische Figur, so bei Sauff, Beine, Holtei, Immermann, teils forbert ber Einfluß seines Tuns und Treibens zu anetbotenhaften Bildungen heraus, wie bei Hoffmanns Verleger Kunz und bei Beinrich Schmidts Devrientnovellen. Eigentliche Erzählungen mit Hoffmann als Mittelpunkt liegen vor in Ludwig Rellstabs "Theodor", Weisflogs "Denkzettel" und Alexis' Novelle "Der Collaborator Liborius". Die Verfasser dieser Geschichten waren mit Hoffmanns außeren Zügen und mit seinem literarischen Schaffen wohl vertraut. Die Zeit des jungen Deutschland und der auftommende Realismus waren Hoffmann und seiner Dichtung nicht zugetan. Sein literarisches Bilb versinkt, und Darstellungen Hoffmanns fehlen in der Zeit von 1850 bis 1890 in der erzählenden Dichtung ganz. Erst durch die nunmehr einsekende wissenschaftliche Biographie werden sie wieder angeregt. Der Vortragende besprach aus der Zeit nach dem Weltkriege besonders R. H. Strobls Bismardroman, der eine bedeutende episodenhafte Anekdote aus Hoffmanns Berliner Beit bringt, Friedrich Fretfas Roman "Freiheit", Rurt Martens' Roman "Deutschland marschiert" und Rudolf Heubners Roman "Der verherte Genius", der Hoffmanns Bamberger Zeit zum Gegenstand bat.

Eine Reihe wiedergefundener Zeichnungen Joffmanns unter dem Titel "Groteste Gestalten" gab Leopold Hirschaft berg (Berlin, Axel Junder) als Luxusdruck heraus. Auch diese Veröffentlichung habe ich nicht einsehen können. Ich begnüge mich daher mit dem, was Hans Pfeifer in der "Frankfurter Zeitung" über jene farbigen Karikaturen berichtet:

Eine zweischneibige Runft, bie bem jugenblichen Regierungerat (1802) Strafversehung nach Plozt, einer Rleinstadt an der Weichsel, eintrug. Auch des Dichters zweiter Berliner Beit (Auli 1807 bis Ende 1808) sind nun drei fein groteste, farbige Reichnungen aufgetaucht, die lange Reit völlig verschollen waren. Sie liegen jekt in ausgezeichneten, originalgetreuen farbigen Lichtbrucken vor. Urzeichnungen wurden Ende vergangenen Jahres in der Bamberger Staatsbibliothet ans Tageslicht gezogen. Der Dichter betitelte fie seinerzeit: "Sammlung grotester Gestalten nach Darstellungen auf bem R. National-Theater in Berlin. Gezeichnet und in Farben ausgeführt von E. T. A. Hoffmann. Erstes Beft. (Berlin 1808)." Die Bezeichnung erstes Heft lakt klar erkennen, dak Hoffmann sich mit dem reizvollen Gedanken trug, die berühmten Theatergrößen jener Berliner Kunstepoche nach und nach in ihren Glanzrollen seiner Grotest-Galerie einzureihen. Leider ist dieser Wille nur mit diesem ersten Beft Wirklichkeit geworden. Leider, — benn diese drei Zeichnungen, mit den kurzen humorigen Begleitworten des Dichters, zeugen von seinem großen Rönnen und zeichnerischen Geschick auf dem Gebiet des Grotest-Romischen. Schon Blatt 1: Pasquin aus dem "Singspiel Michel Angelo" nach Herrn Unzelmanns Darstellung ist von lebendigster Wirtung auf ben Beschauer. Wie mit einfachsten Mitteln unbeschränkte Borniertheit in dies Gesicht gelegt ift, wie die Haltung der Hände, Knie, Rufe pur Steigerung bochfter Verdatterung mitwirtt, das ift fünstlerisch vorzüglich gelöft. Besonderer Reiz wird ben Blättern noch verlieben burch je eine kurze, zeichnerisch festgehaltene, symbolische Szene, bie quasi als erläuternde Fuknote, das jeweilige Blatt am Unterrand schmudt. Bei 1 wird so gezeigt, wie "Ban überläftige Leute, die ibn bei einer Schäferin unterbrachen, mit vorgehaltener, gräklicher Maste zurückschreckt." Blatt 2: Ein Schneiberlein aus bem Ballette "Die Luftbarkeiten im Wirthsgarten" nach Herrn Bestes Darftellung. Das spindelburre Schneiberlein ift in bem Moment festgehalten, ba es einen eleganten, einen ganz eleganten Tanzschritt kreieren will! Man siebt an jeder Bewegung, daß es ein foux pas werden wird. Die entzudende Fußleiste des Blattes ist dem Wort, daß neun Schneider auf einen Mann gehen, gewidmet. Das britte und leider lette Blatt zeigt den "Doktor Bartholo", der nämlich "so dumm wie Strob" ist nach Berrn Raseligens Darstellung in "Figaros Hochzeit". "Der Berr Dottor ist mit seiner Rlientin, der Dame Margellina, auf dem Schlosse des Grafen angetommen, in seinem besten Ornat, in hochgetürmter, schneeweißer Anotenperrude, spanischem Mantel. Feberbut und Degen, schreitet er gravitätisch in ben Zimmern einher und totet ben Schelm, ben Figaro, schon zum voraus mit slammenden Bliden, die er ihm verächtlich über den Rücken zuwirft —" so subtil und knapp wie Hoffmanns Worte hier den Doktor charakterisieren, genau so treu hält er ihn in seiner Beichnung sest.

Ein wenig romanhaft klingen die Erinnerungen "Tafelrunde mit E. T. A. Hoffmann", die der verdiente Schahgräber Rudolf Schade aus den Tagebuch- und Stizzenblättern seines Großvaters Rudolf v. Bener der Öffentlichkeit übergibt ("Deutsche Rundsche Beitschrift (Huli 1922) benutt der Berliner Germanist Gustav Roethe zu einer sachkundigen, hervorragend treffenden Abrechnung mit dem Hoffmann-Biographen Harich ("Neue Literatur über E. T. A. Hoffmann"). Dabei werden auch andere Neuerscheinungen der Hoffmann-Literatur mitberücksichtigt.

Der Artikel "Königsbergs E. T. A. Hoffmann-Chrung" ("Ost deutscheut ich e Monatsheft e" 1922, Heft 6) bringt zur Kenntnis, daß man des Dichters Geburtshaus in der Französischen Straße 25 entdedt und dort eine Gedenttasel angebracht hat. Dem Hoffmannheft des "Wächters" (München, Parcus u. Co., Juni 1922) entnehmen wir u. a. solgende Beiträge: "E. T. A. Hoffmann und Fouqués Undine" von Hans v. Wolzogen, "E. T. A. Hoffmann und Friedrich Hebbel" von Max Roch, "E. T. A. Hoffmann als Patient" von Otto Hamann, "Ein neuer Roman über E. T. A. Hoffmann in Bamberg" (Heubners "Verherter Genius", Leipzig, L. Staadmann) von Oskar Krenzer. Im "Literarische Gerlagsanstalt 1922, Heft 20) begegnen wir Gottfried Fittbogen "Auf der Suche nach E. T. A. Hoffmanns Sohn".

Eine vorzügliche Zusammenstellung "E. T. A. Hoffmanns Persönlichkeit" (Anetdoten, Schwänke und Charakterzüge) von Wilhelm Heinrich Schollenheber (Pseudonym für einen bekannten Hoffmann-Forscher) sei hier nebenbei erwähnt.

Die schwäbischen Romantiker finden ständig Beachtung. Der überaus seltene "Deutsche Dichterwald" 1813 von Rustinus Rerner liegt in einem von Fr. Haramann beforgten diplomatisch getreuen Neudruck vor. Else Rerner, die Witwe Theobald Rerners, plaudert ihre Erinnerungen aus (nach Tagebuchblättern "Aus meinem Leben", "We ft e rmanns Monatshefte", Braunschweig, Georg Westermann, 133. Bb. 1922/23). "Briefe von Guftav Schwab und Wilhelm Waiblinger an Johann Rudolf Wof d. A." teilt Rudolf Afcher im "Euphorion" (Wien, Carl Fromme 15. Ergänzungsbeft 1923) mit. "Gustav Schwab und das Elsah" wird von Rarl Walter ("Oberdeutschland", Stuttgart, Streder u. Schröder, 6. Bb. 1922) behandelt. Berschiedene Reichnungen und Handschriften "Aus Mörites Welt" veröffentlicht Otto Güntter im 26. Rechenschaftsbericht des "Schwäb. Schillervereins" (Marbach-Stuttgart) über das Jahr 1921/22. "Ungedruckte Briefe Mörikes an David Friedrich Straug" gibt Rarl Walter bekannt im "Literarischen Echo" (Stuttgart, Deutsche Berlagsanstalt 1922, Heft 10).

Mit den Schwaben steht der Deutsch-Ungar Lenau in sestem Bunde. Und in seinen Umkreis wieder gehört der Freiherr Max von Löwenthal, aus dessen "Cageduch" Eduard Castle wertvolle Partien von 1838 bis 1844 in den "Hist vorischen Blättern" (Wien, Rikola-Verlag, 1. Jahrg., 3. Heft) weiteren Kreisen unterbreitet. Damit betreten wir altösterreichischen Boden. Der Schatten Raimunds steigt auf, den Frih Stüber-Sünther in einem einschmeichelnd wirkungsvollen Roman "Rappelkopf" verherrlicht. Alfred Möllers mit zeitgenössischen Bildern geschmucktes schönes Büchlein "Ferdinand Raimund" will eine Ergänzung sein zu Smetals Ausgabe von Raimunds "Lebensdotumenten" und zum erstenmal ein möglichst vollständiges, abgerundetes Bild von Raimund als Schauspieler darbieten,

sowie schließlich durch Literaturhinweise tiefer in die Kenntnis des Dichters einführen, ohne den Boden der Bolkstümlichkeit zu verlassen.

Rulturhistorisch wichtig für jeden Erforscher der donauländischen Romantit sind die Memoiren "Herrn Ryselats Mperrise, unternommen im Jahre 1828" und Sduard Bauernsese, unternommen im Jahre 1828" und Sduard Bauern selbs "Erinnerungen aus Alt-Wien", herausgegeben von Joseph Bindtner. Der in diesem Band erneuerte Druck des selbstdiographischen Denkmals stellt sich insofern als eine erweiterte Ausgabe desselben dar, besonders für die Besitzer der Hesselschen Bauernseld-Ausgabe, als Bindtner, auf die zur Grundlage dienenden Erstdrucke zurückgreisend, die vom Dichter wohl nur meist aus äußerlichen Beweggründen ausgeschiedenen, oft sehr erheblichen Bestandteile dem sonst völlig unverändert gebliebenen Text wieder eingefügt hat.

Ein duftiges Joyll aus der österreichischen Biedermeierzeit des Deutsch-Böhmen Karl Egon & b e r t s Verserzählung "Das Kloster" gelangt in einem Neudruck nach dem Original von 1833 abermals zu Ehren und, was besondere Hervorhebung beansprucht, die Umschlagbilder des Frankfurter Spätromantikers F. Fellner geben ihm erst recht seinen Reiz.

Eberts engerer Landsmann Abalbert Stifter gehört im Vormärz auch noch zur Romantik. Einen Beitrag zur Stifter-Literatur dieses Beitraums liesert der Artikel "Die Konzerte der Seschwester Milanollo in Aachen" (vgl. die "Zwei Schwestern" in den "Studien"), den das "Echo der Gegen wart" (Aachen Ar. 149 vom 3. August 1923) veröffentlicht. Eine Freundin Abalbert Stifters (Emilie Binzer, die Sattin des Burschenschafter-Dichters) zeichnet Joseph Bindtner im "Wächter" (München, Parcus u. Co., Februar 1923).

Ein anderer Spätromantiker Ostar von Rebwit ift jett so gut wie vergessen. Trokdem im Berichtsjahr sein

gesamtes Lebenswert "frei geworden" ist, erlebte nur seine "Amaranth" einen Neudruck im Rahmen der "Romantischen Bücherei". Dazu erschien im "Wächter" (München, Parcus u. Co., Juli 1923) ein Gedenkartikel "Oskar von Redwitz, zu seinem hundertsten Geburtstag" von August Gohes.

Einen bemerkenswerten Beitrag zur Entstehungsgeschichte bes "Ettehard" gibt ein Brief Scheffels an seine Mutter ("Gartenlaube", Berlin, A. Scherl, Februar 1923).

Viel reger zeigt sich die Teilnahme an dem Lebenswerk ber Proste. Wie ein zeitgenössischer Dichter über sie urteilt, ersehen wir aus dem einfühlsamen Büchlein Wilhelm von Scholzens "Drofte-Bulshoff". Der beste Profte-Renner ber Gegenwart, Eduard Urens, windet "Dichtergrüße an Annette von Droste" zu einem artigen Kranz, so daß nicht blok der rein genießende Leser daran seine Freude haben kann, sondern auch der Literarbistoriker ibm Dank weik. Im Anhang sinden sich Abersetungsproben. Ginleitung und Unmerkungen sind vorzüglich. Der gleiche Forscher äußert sich im "Euphorion" (Wien, Carl Fromme, 24. Bd., 1. Heft 1922) "Bur Datierung einiger Gedichte der Annette von Droste". Friedrich Castelle unterrichtet an der Rand eines reichen Allustrationsmaterials über "Die Grabheimat ber Drofte" ("Die Bergft abt", Breslau, W. G. Rorn, Mai 1923) und beschert uns eine gute Auswahl "Dichtungen ber Proste" mit sechs sprechenden Holzschnitten des früh dahingeschiedenen Künstlers Augustinus Heumann und einer Handschriftnachbildung. Foseph Richemann schildert "Unnette von Drofte-Bulshoff in ihren Briefen" ("Der Gral", Effen, Fredebeul u. Roenen, August und September 1922). "Proste-Bülshoff als Beidedichterin" untersucht Karl Juber in der "Zeitschrift für Deutschlunde" (Leipzig, B. G. Teubner 1923, Beft 1). Margarete Steinbrecher schreibt im "Literarischen Eco" (Stuttgart, Deutsche Berlagsanstalt

1922, Heft 18) "Zum Naturempfinden der Oroste-Hülshoff". Gegen die Editionstechnik Joseph Gotthardts polemisiert Eduard Arens in dem Artikel "Unbekannte Dichtungen der Oroste?" ("Rölnische Solks zeit ung", Nr. 391 vom 21. Mai 1922), sowie er in dem gleichen Blatt (Nr. 770 vom 8. Ottober 1922) "A. v. Oroste in ihren Beziehungen zur Schweiz" nachprüft.

Bum hundertsten Geburtstag eines adeligen Zeit- und Gesinnungsgenossen, des Grafen Moriz von Strachwitz liefert Max Roch im "Wächter" (München, Parcus u. Co., Mai 1922) vom Standpunkt des nachempfindenden Literarhistorikers eine umfassende Charakteristik dieses "schlesischen Romantikers".

Eine verdienstliche Ausgrabung bedeutet der Neudruck der dem westfällschen Schriftsteller J. D. H. Temme zugeschriebenen historisch-romantischen Novelle aus dem 14. Jahrhundert "Der letzte Burggraf von Stromberg" (1831 erstmals veröffentlicht).

Die rheinische Spätromantik zeigt verschiedene Ausstrahlungen, rein literarische, wie "Beines Jugendfreund Johann Baptist Rousseau", den nach unbenutten Quellen Beinrich Schiffers ("Deutsche Rundschau, Berlin, Gebr. Paetel, Januar 1922) darstellt, und kulturpolitisch wie "Alfred Reumont" als Beidelberger Student, den nach ungedructen Briefen Eduard Arens vorführt ("We ft mar t", Röln am Rhein, Verlag ber Westmart, September 1922). "Die Entstehung der Rheinromantik" schildert ein ganzes Buch von Being Stephan. Es geht von den Grundlagen und Vorstufen der Rheinromantik aus, dem doppelten Schönheitswert der Rheinlandschaft, dem Bild und der Bedeutung des Rheins in der deutschen Literatur bis zur Romantik. Unbegreiflich erscheint mir nur, wieso unter ben Reisebeschreibungen die des Grafen Friedrich Leopold zu Stolberg fehlen kann. Einen breiten Raum gönnt der Verfasser dem rheinischen Geistes- und Gesellschaftsleben der Romantik, um dann im einzelnen Entdeckung und Poetisierung der rheinischen Landschaftsschönheit durch die Romantik, Jebung und Verarbeitung der geschichtlichen Rheinlandswerte und den Rhein als Symbol des Deutschtums zu behandeln.

Ende September 1922 sprach Ostar Walzel anläßlich der ersten rheinischen Literatur- und Buchwoche in Köln über die deutsche Romantit und das Rheinland. Der Bonner Selehrte führte dabei folgendes aus:

"Eine rheinische Romantik, die uns heute so geläufig geworden ist, gab es vor dem Jahre 1800 nicht; fie ist erst von Friedrich Schlegel und Brentano geschaffen worden, übrigens zwei Manner, beren Vorfabren nicht am Rhein bebeimatet waren. Aber die Art ber Landschaft und die Runstwerke, besonders der Bautunft, wedte in ihnen das romantische Empfinden. Ru Anfana des 20. Rabrbunderts bat die Romantik vor hundert Jahren eine Erneuerung, eine Wiedergeburt gefunden, die aber durchaus verschieden ist von der Romantik por awangig Rabren, ber fogen. Neuromantit. Ricarda Buchs Wert über die Romantik ist ber bezeichnendste Ausbrud ber Stimmung von damals. Awischen der Neuromantik von 1900 und unserer Gegenwart liegt eine mächtige geistige Umwälzung, die schon vor dem Weltkricg einsette. Damals schwang noch die materialistische Reit mit, die a. B. Hofmannsthal und auch Gerhart Hauptmann in ihren romantischen Schöpfungen beeinflukte. Seitbem bat wieder mehr religiöses Gefühl sich geltend gemacht. Wie die Romantiter vor bundert Jahren suchen die Gegenwartsromantiker die Unendlichkeit wieder in Gott und werden jum Ratholizismus geführt. Zugleich gewinnt biefe fpatere katholisch fühlende Romantik auch als Dichtung beute besseres Verständnis als um 1900. Das fällt schwer ins Gewicht für die Rheinromantik ber Görres. Brentano und Boisserbe. Rekt versucht freilich Roseph Nabler die Romantik am Rhein von der deutschen zu trennen. Der frühere Einfall ber Slawen über die Elbe bat um bas Rabr 1000 einen Rudichlag nach sich gezogen, und die Germanen nahmen bas Gebiet östlich von der Elbe als Rolonialland in Besitz. Die Rolonialromantik und die Romantik auf ursprünglich deutschem Boden (Rheinromantik) sollen zwei gänzlich verschiedene Dinge sein. Nabler stellt die Tatsachen auf den Ropf, wenn er sagt, daß die Boisserbes Schlegel

nicht nötig gehabt batten. Es beift bas Werben geiftiger Bewegungen migverstehen, wenn berart unterschätzt wird, was F. Schlegel und mit ihm die Frühromantit auf diesem Boben geleistet haben. Förster 3. B. hat tein Verständnis für Malerei und Landschaft gehabt. Das ist ja die Sat der Romantit, daß sie nach Rabrhunderten willigen Anschlusses an die klassische Antite deutsches Rüblen und deutsches Gestalten wieder in minder verbullter Art zu reinerer Durchführung brachte. Deutsche Form erstrebten die deutschen Romantiter, eine Form, die falfchlich für Formlofigkeit gehalten wird, die augleich nur gang einseitig als Gotif ober Barod bezeichnet werben tann. Dielmebr weist deutsche Romantik abnlich wie Goetbe, wo er nicht antiken Formgeseken sich unterordnet, etwas Gedämpftes und gar nicht barochaft Gesteigertes. Organisch sollte nach seiner und der Romantik Ansicht jedes Runftwert blok der Ausbrud feines inneren Lebens fein. Doch wie der Organismus der Pflanze einzelnen Aweigen und Schöken überwucherndes Gedeihen gewährt, so läßt auch der deutsche Romantiter, auweilen selbst Goethe, diesem ober jenem Teil seines Wertes (Goethe g. B. im zweiten Teil feines Fauft) auf Roften bes Gangen auviel Raum. Solches breites Verweilen bei Einzelbeiten ist auch alter beutscher Runft eigen, por allem bem Maler und bem Rupferstecher Albrecht Dürer. Dieser Rug deutet uns ein Kormen, wie es in Tieks Octavian, in Brentanos Rosenkrangromangen, in seinen Rheinmarchen, in Arnims Balle und Berufalem, also innerhalb ber gangen Romantit waltet. Beschaulichteit versentt fich ba liebevoll in das Perfonlichste ber Erscheinung, ganz unbarochaft und ungotisch. Es ift eine Beschaulichteit, wie fie auch beutscher Mystit eigen, eine Beschaulichkeit, die auch uns not tut, um uns zu bewahren por ber Veräußerlichung, die beute dem eiligen Betrieb des Tages anbaftet."

Zwei gelehrten Spätromantikern im beutschen Süben endlich sind liebevolle Würdigungen zuteil geworden; möchten sie zum mittelbaren Beweis dafür dienen, daß an der Blauen Blume die Altstämme den gleichen Anteil besitzen wie die Neustämme. Mar Roch seiert im "Wächter" (München, Parcus u. Co., Januar 1923) "Andreas Schmeller, den Schöpfer des bayerischen Wörterbuchs, den Dichter und Pädagogen", Theodor Matthias in der "Zeitschrift für Deutschmer, Eelpzig, B. G. Teubner 1923, Heft 2) das "Gedächtnis W. H. v. Rieble"; dazu die Gedent-

aufsähe von Sigmund Stang ("Stimmen der Zeit," Freiburg im Breisgau, Herber u. Co., 53. Bb., 8. Heft 1923) und Ernst Hartwig ("Runst wart", Georg D. W. Callwen, Mai 1923). Daß aber selbst Revolutionspoeten wie Georg Büchner Beziehungen zur Romantit hatten, mag auf den ersten Blick wundernehmen. Es ist dennoch so. Heinz Lipmann macht in seiner scharssinnigen Abhandlung "Georg Büchner und die Romantit" eine Probe auf das Exempel.

Der Überfülle der romantischen Literatur auf poetischem Gebiet steht keine solche auf dem der bildenden Rünste und ber Musik gegenüber. Immerhin gestaltet sich die Ernte auch hier ertragreich. Eine ber gehaltvollsten Neuerscheinungen in dieser Hinsicht eröffne den Reigen: Paul Ferdinand Schmibts monumentales Wert "Philipp Otto Runge, sein Leben und sein Werk." Das Buch bildet ein erlesenes Teilstück ber Sammlung "Deutsche Meister" und macht den Leser zunächst mit Runges Wesen und Leben vertraut. Seine Reitgenossen, die Strömungen des Realismus und Rlassizismus, der Einfluk Tieds und Böhmes treten wirkfam in Er-Seine Runftanschauung, seine Farbentheorie, seine Nachwirkung auf die Romantik — alles wird sorgsam Dankenswert sind außer den reichen herrlichen Bildertafeln auch die Proben aus Runges Dichtungen. Zur Ergänzung dieses Werkes sei auf den Beitrag im "Hochlanb" (Rempten, J. Kösel, September 1922) von Eduard Firmenich-Richart "Ph. O. Runge, ein Maler der Frühromantit" hingewiesen.

Unentbehrlich für den romantischen Forscher scheint mir Paul Rauf manns Sammler- und Erinnerungsbuch "Auf den Pfaden nazarenischer und romantischer Kunst: Was meine Bilder erzählen". Der bekannte Sohn des großen Bonner Oberbürgermeisters verfügt über eine einzigartige Schatz-

tammer bildnerischer Originale. Schwind, Achenbach, Rethel, Overbeck, Schadow, Pforr, Veit, Schnorr, Führich, Steinle und viele andere Meister sind in ihr vertreten. Und was der Besitzer von ihnen zu erzählen weiß, bedeutet eine kleine romantische Kunstgeschichte für sich. — "Beiträge zur Biographie des Malers Overbeck" (Beichnungen und Briefe) liefert Prinz Georg, Perzog zu Sachsen, im "Wächter" (München, Parcus u. Co., August 1922).

Von einem weniger bekannten Spätromantiker berichtet Ansgar Pöllmann "Aus Gabriel Wügers romantischer Zeit" "Benebittinischen Monatsschrift" in (Kunstverlag Beuron 1923, Nr. 1/2). Den vielleicht bebeutenbsten Kleinmaler der deutschen Landschaft um 1850, ben Oberösterreicher "Jans Hueber" bringt ein Bändchen ber "Romantischen Bücherei" von Otto Bamann in Wort und Bild zur Geltung. Seine Tätigkeit als Maler entwidelt der ausführliche Anhang von Johannes Mayerhofer, worin es u. a. heißt: "Durch die Gebundenheit seiner Lehrstellungen auf das kleine Format der Miniatur gewiesen, das ihm die Möglichkeit bot, in seinen Freistunden ein im Umfang nur fo kleines Runstwerk in einem Buge fertig zu malen, drängte es ihn doch oft noch, sein Können im großen Format zu zeigen. Diese großen Bilder blieben bedauerlicherweise meist unvollendet, da der Künstler, von seiner Lehrtätigkeit in Anspruch genommen, dem Unscheine nach nie die Zeit fand, sie gang auszuführen. Daß er auch im großen Format Gemälde bätte schaffen können, die gleichwertig seinen meisterlichen Miniaturen sein würden, beweisen einzelne Gemälde, bei benen er Zeit fand, die Anlage teilweise weiter auszuführen."

Leopold & a h n legk ein glänzendes, zum Teil mit großen mehrfarbigen Bildertafeln geschmüdtes Werk "Morit von Schwind" auf den Büchertisch. Es zeigt ihn, wie er aus der Spätromantik erwachsen, seine Zugendjahre in Wien verbringt und den Genius loci dieser Stadt ganz in sich auf-

nimmt, genau so wie den Munchens, die früheste Station seiner Lehr- und Wanderjahre. Von hier begleitet es den Meister bis zum Cob, ber Schwind im 66. Lebensjahr ereilte. Einem andern Spätromantiker Otto Dörr gilt der illustrierte Auffak Frik von Schonnebecks in der "Bergst abt" (Breslau, W. G. Korn, März 1923). "Ludwig Richter als Radierer" wird von Hermann Breindl im "Hochlanb" (Rempten, J. Rosel, Juni 1922) betrachtet, "Franz Graf Pocci" von Bans Benzmann im "Wächter" (München, Parcus u. Co., Juli 1922) gewürdigt, "Jugendbriefe Schwanthalers" teilt O. Sepp in ben "Hift or if ch - politifch en Blättern" (München, Theodor Riedel, 170. Bd. Reft 4 u. 5) mit. "Joseph Christoph Erhard", einen vergessenen Romantifer, lernen wir durch Marcel Dornier, Luzian Reich, bessen wahlverwandten Zeitgenossen, "Aus den Lehr- und Wanderjahren eines alten Schwarzwaldmalers" durch Paul Revellir in der Monatsschrift "Oberbeutschland" (Stuttgart, Streder und Schroeder, 5. u. 6. 3d. 1922) tennen.

Joseph Pontens, Studien über Alfred Rethel" wählen hauptsächlich die Karlsfresten, den Jannibalzug und den Totentanz zum Gegenstand der Untersuchung und geben in einer Überschau zugleich den Versuch einer Wertung. Die beigegebenen Vildtafeln sind tadellos ausgeführt.

Die volkstümlichen Zeichner der beutschen Romantik vereinigt Oskar Lang in seinem wunderschönen Sammelwerk "Die romantische Illustration". Über 180 Abbildungen von Neureuther, Richter, Pocci, Schwind, Speckter u. a. verleihen dem Ganzen sein eigenartiges Gepräge. Daß Führich tein eigenes Kapitel erhalten hat, tut einem allerdings leid. Wenn Lang versuchte, die volkstümlichen Zeichner der Romantik, soweit sie dem heutigen Deutschen Reich geläufig sind, zum erstenmal in einem einheitlichen Werk zusammenzufassen, so geschah es doch nicht im Sinne einer kunstwissenschaftlich erschöpfenden Varstellung, die alles, auch das Minderwertige

zu berücksichtigen hätte, sofern es nur einmal Epoche machte, sondern einzig und allein in der Absicht, den lebendigen Kern herauszuschälen, der für uns Heutige noch von Bedeutung und fruchtbar sein kann.

Auf dem Sebiet der musikalischen Romantik lenken dies Jahr vor allem Weber, Schumann und Cornelius ihre Blicke auf uns. "Weber" von Julius Kapp gibt ein umfassendes Bild vom Leben und Schaffen des Begründers der romantischen Oper. Noch heute gilt Wagners Zuruf an Webers Gruft: "Nie hat ein deutscher Tagners Zuruf an Webers Gruft: "Nie hat ein deutscher Deutsche; du bist sein, ein schöner Tag aus seinem Leben, ein warmer Tropfen seines Blutes, ein Stück von seinem Derzen!" Rapp suft in der Hauptsache auf zwei größeren Quellenwerten (von Max Maria v. Weber und Jähns), hat aber auch die übrige Literatur sorgfältig herangezogen und selbständig verarbeitet, so daß man sagen darf: der alte Karl Maria von Weber erstrahlt hier in neuem Lichte.

Von den unablässigen Bemühungen Armin Knabs im "Wächter" um die Wiedergeburt des deutschen Volkslieds, der deutschen Lauten- und Hausmusik abgesehen, verdient im abgelaufenen Jahrgang (München, Parcus u. Co., 1922, 10. Heft) Willi Kahls Studie über Schuberts "Kreuzzug" als ein Pokument der Romantik eigens genannt zu werden.

"Schumanns Briefe", in der vorzüglichen Auswahl des uns allzufrüh entrissenen Karl Storck erleben eine zweite Auflage und werben um weitere Freunde. Von diesen Briefen sagt Karl Möhlig:

"Die Bilber, welche uns einzelne Briefe entrollen, so Rheinreise, Heidelberg, Schweiz und Italien, sind von romantischem Zauber übergossen, erinnern lebhaft an die Bilder Richters, seines Landsmannes. Eine Fülle von Personen, mit und ohne großen Namen, bewegen sich leibhaftig vor unseren Augen, gesehen durch Schumanns große Seele. Sein Briefwechsel mit seiner Braut und späteren Frau Alara Wied ist geradezu ein feinfühliger Roman in Briefform. Storcks Zusammenstellung des Buches ist meisterhaft. Dazu geht den einzelnen

Abschnitten eine Einführung voraus, die tiefgründige Sedanken mit leichtverständlicher Form verbindet. Fürwahr! Es ist zu verstehen, daß die Neuauflage unverändert gegenüber der vorangehenden bleiben konnte. Storcks Sedanken überdauern eben die Zeit."

Uber Robert Schumann schreibt auch Paul Better im "Runst wart" (München, Georg D. W. Callwey, April 1923):

"Der Dichtermusiter Peter Cornelius" von Max Hasse hat seinen Schlußband erhalten. Dieser umfaßt den "Barbier von Bagdad" und den "Cib", das Verhältnis Cornelius' zu Wagner, die Hebbel-Lieder, Gunlöd, die Chorlyrit usw. und behandelt den Austlang des reichen Lebens. Sein Menschenund Künstlerbund wird liedevoll erfaßt. Der Anhang gibt ausführliche Literaturangaben und andere Behelse, auch das spätere Schickal der musitbramatischen Werte wird beleuchtet.

"Die Romantiter der deutschen Musit" charatterisiert Walther Nohl. Sehr gut hebt er schon in der Einleitung den innigen Zusammenhang mit der literarischen Bewegung hervor. Schubert, Weber, Mendelssohn-Bartholdy, Schumann, Marschner, Lorzing, List, Wagner, Brahms ziehen an uns vorüber, jeder für sich, jeder eine ganze, geschlossene, sicher gezeichnete Persönlichkeit.

\* \*

Der politischen und religiösen Seite der Romantik kommen wir augenblicklich immer näher. Die Not der Zeit vor 1813 und nach 1918 ähnelt sich sehr. Das nationale und das christliche Element verdrängt selbst in unsern Sympathien immer mehr das ursprünglich libertinistisch-subjektiv-revolutionäre. "Unbekanntes von Friedrich Perthes", dem großen romantischen Patrioten, gräbt Kurt von Oerthel im "Literatischen Ech v" (Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt, 1922, Heft 24) aus.

Nicht minder zeitgemäß sind die "Prinzen briefe aus ben Freiheitstriegen" (1813 bis 1815), ent-

baltend den Briefwechsel des Kronprinzen Friedrich Wilhelm (IV.) und des Brinzen Wilhelm (I.) von Breuken mit dem Prinzen Friedrich von Oranien. Der Herausgeber Bermann Granier rühmt ibm nach: Die Briefe ber drei Bringen zeigen ausgeprägten soldatischen Sinn und jugendlich feurigen Rriegsmut, verbunden mit energischer Widerstandsfähigkeit gegen die, auch Prinzen nicht ersparten, Kriegsstrapazen; dabei wahre Bescheidenheit und wohltuende Höflichkeit der Form und des Bergens. Dem enthusiastischen Überschwange, bem fast ungezügelten Schwelgen in Gefühlsausbrüchen Friedrich Wilhelms (IV.) gegenüber erscheint Bring Wilhelm, der nachmalige Deutsche Raiser, wenn auch durchaus nicht nüchtern, doch erheblich ruhiger und sachlicher, wie es für das ganze Leben dieser beiden Preukenkönige geblieben ift: ber Oranier weiß sich in seinen Briefen der Wesensart der beiden Vettern anzupassen.

"Eine Denkschift Gottlieb Theodor von Hippels zur Polenfrage 1819", die sofort nach den Freiheitskriegen entbrannte, teilt Manfred Laubert in den "Schlesischen en Geschichte Schlesiens 1922, Ar. 2/3) mit.

Schon als Materialsammlung sehr ergiebig ist: das Lebensbild des hamburgischen Diplomaten aus der Romantikerzeit "Rarl Sieveking" (1787 die 1847) von Heinrich Sieveking" (1787 die 1847) von Heinrich Sieveking" aber auch als fesselndes Lesebuch von hohem Wert. Hamburg durfte im 18. Jahrhundert als ein Hauptsitz der Aufklärung gelten, die in dem Hause Reimarus besonders gepflegt wurde. Gegen ihre Einseitigkeit wandte sich Karl Sieveking, der Enkel des Dr. Reimarus, als er 1806 auf Deutschlands Universitäten mit den romantischen Kreisen in nähere Berührung trat, und brachte dies in den an seine Mutter, Hannchen geb. Reimarus, die Gattin des früh verstorbenen Raufmanns Georg Heinrich Sieveking, gerichteten Briesen zum Ausbruck. Das erste Rapitel des vorliegenden Buches schildert die Ausstlärung in

Hamburg, besonders die Stellung des Verfassers der Apologie. Hermann Samuel Reimarus, und den Klopstockschen Einfluk auf die Geselligkeit. Im zweiten folgen die Briefe Rarl Sievetings aus seiner Universitätszeit in Beidelberg, Göttingen und Baris, wo er durch Gries und Rumohr mit romantischer Runft. durch die Brüder v. Gerlach mit romantischer Politik, durch Neander mit der religiösen Erneuerung der Romantik in Verbindung trat. Das dritte Ravitel behandelt die Versuche Sievekings, sich unter der Franzosenberrschaft eine selbständige Stellung zu gründen. Durch Reinhard wurde er in Rassel in die westfälische Diplomatie eingeführt. Diese Zeit diente ihm zur Vorbereitung seiner akademischen Tätigkeit, die er 1812 in Göttingen mit einer Schrift über die Platonische Akademie in Florenz und Vorlesungen über die Florentinische Seschichte begann. Nicht in der Runft, sondern in der Wissenschaft sollte ihm die romantische Bewegung fruchtbar werden. Wie Savigny die Rechtsgeschichte, Neander die Rirchengeschichte, Rumohr die Runstgeschichte begründeten, finden sich bier Unsäke zu einer neben den politischen und kulturellen Taten besonders die wirtschaftlichen Grundlagen würdigenden Geichichtsauffassung. Ein zweiter Teil, der Sievekings Teilnahme an den Befreiungstriegen schildern soll, ist in Vorbereitung, ein dritter wurde seine Tätigkeit als Syndikus umfassen.

Auch aus dem Norden kam Abam Müller. Und in ihm erklomm die romantische Politik einen stolzen, weithinragenden Sipfel. Wien war damals Mittelpunkt aller öffentlichen Weisheit. Man lese nur Friedrich Engel-Jánosis Auffat "Die Staatsauffassung der österreichischen Romantik" ("Österreichischen Romantik" ("Österreichischen Romantik" ("Österreichischen Romantik"), die erreichischen Romantik" ("Österreichischen Romantik"), die fat au", München, Orei-Masken-Verlag, Februar 1923), um dies zu begreifen. Oder noch besser, man studiere Adam Müllers zu begreifen. Oder noch besser, man studiere Adam Müllers zu gewählte Abhandlungen", die Jakob Bara auf Grund archivalischer Forschungen ausmerksam kommentiert herausgegeben hat. Ein Führerwort ist das Geleikwort Othmar Spanns, des heute

wohl bedeutenbsten Nationalökonomen in Österreich, der in Bara einen ausnehmend fähigen Geisteserben gewonnen hat:

"Abam Müller tonnte teine Schüler um sich versammeln, die seine Begriffe ausgebildet, die sie zu einem strengen, klar gefügten Sebäude verbunden, die seine Arbeit fortgeführt hätten. Das gilt es nun nachzuholen. Wer aus dem Frrweg der geschichtlichen Schule, selbst aus einer noch immer einseitig individualistischen Grenznuhen-Einstellung und gar aus der unfruchtbaren Buchhalterschule, die sich "Realismus", "Richtung auf die Praxis" u. ä. nennt, heraustommen will, der strebe nach der Füngerschaft Abam Müllers. Abam Müller wird dem neuen Geschlecht ein getreuer Edart sein."

Ebenfalls von Othmar Spann rührt der Artikel "Die Romantik in der Staatswissenschaft, besonders in ihrem Verhältnis zum Marxismus betrachtet" her. (Vgl. "Der Wächt er", München, Parcus u. Co., November 1922.)

Verwandte Strömungen und Strebungen greifen auf: Ewald Reinhard, "Der Züricher Kreis der Hallerfreunde" ("Hiftorisches Jahrbuch der Görresgesellich aft", München, Herder u. Co., Bb. 42 Heft 1), und Derselbe, "Haller und seine Beziehungen zu Göttingen" ("Historische Politische Blätter", München, Theodor Riedel 1922, 169. Bb. 6. Heft). Neues Licht auf den Wiener Hofbauer-Kreis wirft Johannes Hofer in dem Beitrag "Abam Müller und Metternich" ("Hoch and", Kempten, J. Kösel, September 1922).

Von allgemeinen Sesichtspunkten aus hat der Wiener Selehrte Jakob Baxa eine hoffentlich epochemachende "Einführung in die romantische Staatswissenschaft" geschrieben. Er geht von Fichte, Fr. Schlegel, Görres, Schelling und Burke aus, behandelt alsdann aussührlich Fr. Schlegels romantische Fragmente, den Umschwung in den Ansichten bei Görres um 1800, die Wirtschaftslehre Fichtes, Fr. Schlegels Philosophische Vorlesungen, das Volkstum bei Fichte, Kleist und Görres, A. Müllers Elemente der Staatskunst, seine Vorlesungen über Friedrich II. — Dabei erhebt sich die Frage:

In welchem Verhältnis stehen sie zu den Überzeugungen des jungen Arndt? — Müllers Versuche einer neuen Theorie des Geldes, Görres' Staatsideal im Rheinischen Mertur, und wendet sich schließlich der Spätromantit zu. Fichtes Theortratie, A. Müllers Theologische Grundlage und Kritit des Kapitalismus, Gentz und Haller, Schlegels Philosophie des Lebens, Baaders Sozietätsphilosophie, Brentanos religiössoziale Schriften, Tied und die Revolution und Sichendorffs publizistische Tätigkeit bezeichnen den Inhalt dieses Hauptstücks des lesenswerten Werfes. Mit hohem Genuß beginnt man seine Lettüre, mit reichem Gewinn legt man es aus der Hand. Man kann nur den einzigen Wunsch haben: Baras Sinführung möchten sich alle Gebildeten zu ihrem Geisteseigentum machen!

Wenig bekannt dürfte die Vorliebe Bismarck für romantische Dichter sein. 1889 besuchte Frau von Spikemberg den greisen Altreichskanzler im Sachsenwald, wie Erich Marck in den "Bismarck-Gesprächen der Spätzeit" (vgl. "Velhagen u. Klasing, April 1923) bekanntgibt. "Er läßt sie den Chamisso holen, nennt ihr Gedicht, Strophe und Beile: Da stehe, was er sei: ich, der Zeit ohnmächtiger Sohn. Die romantischen Lyriter liest und zitiert er gern: Uhland, Chamisso, Sichendorff, und freut sich, wenn das bei ihr anklingt." Vismarck als Romantiter hat freilich noch niemand untersucht.

\* \* \*

Romantit, Medizin, Religion! Selbst diese Elemente stehen miteinander in Wechselwirtung. Paul Diepgens Rettoratsrede "Deutsche Medizin vor hundert Jahren" bezeichnet sich im Untertitel als Beitrag zur Geschichte der Romantit; sie wird noch weiter auszubauen sein. Otto Hamann bespricht "Romantische Arzte und Mystiter" im "Wächt er" (München, Parcus u. Co., Juli 1922). Erich Wasmann wirft

einen Blick auf: "Hundert Jahre deutscher Naturforscher-Bersammlungen" (gelegentlich der mir nicht zugänglich gewesenen gleichnamigen Gedächtnisschrift) und berührt so vielsach romantisches Erdreich ("Stimmen der Zeit", Freiburg im Breisgau, Herder u. Co., Dezember 1922).

In philosophische Bezirte geleitet die lehrreiche Schrift von Bhilipp Ler f & "Der Traum in der deutschen Romantit". Gering ist die Ausbeute an Studien über romantische Philosophen. "Die Weltanschauung G. Th. Fechners" gibt Beinrich Adolph Veranlassung, dem religiösen Abschluß seiner Lehre nachzuspuren. Der starte Persönlichkeitsgehalt bieses Charafters macht ihn fähig, nicht bloß Denker und Lehrer, sondern auch Apostel und Erzieher zu sein. Aus Leben und Lebenswert leitet der Verfasser Fechners Vielseitigkeit in solchem Sinne ab. Zum protestantisch-selbständigen Fechner bildet der katholisch-eigenwüchsige Lassaulx gewissermaßen ein Seitenstück. Räthe von Lassaulx gräbt romantisches Neuland an, indem sie "(historisch-politische Blätter", München, Theodor Riedel, 1923, 171. Bb. 4. u. 5. Heft) "Geistesgeschichtliche Voraussehungen der E. v. Lassaulrichen Geschichtsphilosophie" aufbedt.

"Aus Briefen des Kardinals v. Diepenbrock" vermittelt uns Hermann von Ham im "Pastor bonus" (Trier, Paulinus-Oruckerei, 34. Jahrg. 1921/22) eine Fülle neuer Catsachen und Kenntnisse. "Die Münchener "Romantik" sucht Philipp Funkim "Hoch land", (Rempten, J. Kösel, August 1922) einem weiteren Leserkreis mundgerecht zu machen, während im "Jahrbuch des Verbandes der katholischen Akademiter zur Pflege der katholischen Weltanschauung 1922" (Augsburg, Haas u. Grabherr) unser berühmtester Causeur Hermann Bahr über "Katholischen Glauben und Romantit" plaubert. Nicht widerspruchslos, doch stets angeregt nimmt man das Buch des Franzosen A. Viatte hin,

der unter der Aberschrift "Les Interprétations du Catholicisme chez les Romantiques" zwar eigentlich bloß auf die französische Romantik Bezug nimmt, aber auch von "L'Influence Germanique" zu berichten weiß.

"Romantik und Gegenwart" stellt Joseph Froberger in der "Kölnisch en Volkszeitung" Ar. 457 vom 14. Juni 1922 einander gegenüber und zitiert hiebei Benz:

"Schon feit mehreren Rabren führt Beng ben icharfften Rampf gegen die Rengissance und die von ihr abhängige Literatur und tritt mit Nachbrud für beutsche Art und Runft ein. In programmatischer Form hat er dies schon getan in seiner Schrift ,Die Renaissance das Verhängnis der deutschen Kultur' (Jena 1915, Eugen Diederichs), die seine Blätter für deutsche Urt und Runft einleitete. Von dem in dieser Schrift zur Geltung tommenden Standpuntte geht er aus, wenn er den Begriff der Romantik bestimmen will, denn in der romantischen Bewegung erblickt er die Verbindung mit der deutschen Kunst des Mittelalters, sie ist für ihn nicht das Krante', wie Goethe sagte, fondern im Gegenteil das Gefunde. Er fagt: ,Man trägt nichts zur Alarung dieser Frage bei, wenn man, die offenbare Ungerechtigkeit deutscher Klassizisten vermeidend. Rlassit und Romantit zu zwei gleichberechtigten Prinzipien macht, die in aller Geschichte, womöglich wie das Weibliche und Männliche, ober als das Apollinische und Dionnsische, nebeneinander, sich suchend und fliebend, entzweiend und versöhnend, bergeben, und in ihrem Verein erft die hochste Gestaltung verbürgen follen - es bilft nichts: auf deutschem Boden ift das Rlaffische, das Kranke, das Widernatürliche, Sinnlose, das ohne fremben Awang, von felbst, hier nie erwachsen ware. Schon beshalb ist bas Romantische gegen bas Rlassische im Recht, auch wenn es sich als Romantit, ja felbst als Gotit, nur vertummert, von ungunstigen Bebingungen gedrückt und fast erstickt, nie rein und frei entfalten und behaupten konnte. Daß beim Sieg des Rlassischen in der sogenannten deutschen Bildung dem Romantischen die Rolle des Kranten zugeteilt wurde, darf unseren Blid nicht dafür trüben, nicht nur: wo unsere Sympathie, sondern: wo unsere Gesundheit allein zu suchen sein . tann.' Von Gesundheit zeugt es, daß die Romantit den Weg zu den lebendigen Quellen ber beutschen Vorzeit zurückgefunden hat; bas ist ihr erster Ewigkeitswert. So schreibt er: "Die Werte des Mittelalters und der deutschen Vorzeit lebendig und anschaubar zu machen, erscheint uns heute nicht mehr als Romantik, sondern als selbstverständliche und dauernde Pflicht geistiger Gelbstbestimmung. Bier liegt ber eine Ewigkeitswert der Romantik, soweit von Ewigkeit in der begrenaten Völler- und Menscheitsgeschichte gesprochen werben tann: bak fie bas Volkslied, bas Marchen, ben gotischen Dom, bie altheutsche Malerei, die altheutsche Dichtung wieder fab, die drei Rabrbunderte lang den Menschen verhüllt und verborgen waren. Dag sie fie fab und wie fie fie fab, ift uns tief verwandt und ganz nabe: Wadenrobers erste Blide in die altdeutsche Runft ergreifen uns noch beute mit unverminderter Gewalt; das Bunderhorn, die Grimmichen Märchen, Tieck Minnelieder, Hagens Nibelungen und all die anderen Schäke, die man in wenig Rabren aus dem Dunkel hervorzog, find uns unverlierbar.' Eine noch weit größere Wichtigkeit befigt nach Beng ein anderes Element der Romantit, nämlich die Verbindung der Poesie mit wesentlichem Lebensinhalt, die Dichtung als Offenbarung höchster Gedanten, als Deutung der Welt. Nach ihm ist der zweite Ewigkeitswert der Romantik die Theorie des Mythus. Hier liegt auch nach ihm der wirkliche Gegenwartswert der Romantik, denn alles Sehnen unserer Beit gebt nach der Erfüllung der Literatur mit geistigem Inhalt. Beng bat damit vollständig recht, wenn er es ausspricht, daß die literarische Bewegung der Gegenwart von der Glätte und stilistischen Lüge der Renaissance und von der roben Wirklichkeitsspiegelung des Naturalismus sich abwenden muß, um dafür wieder im Anschluß an die Romantit den Ausdrud des Geiftigen zu suchen. Treffend bemerkt er aber auch, baß der Expressionismus, der eine Theorie des Ausdrucks als eine Art neuer Weltanschauung verkundigte, daran scheitern mußte, daß er teinen bestimmten geistigen Inhalt besaß und sich als Gebarbe gab, die sich auf primitive Formen beschräntte und zur Aussprache eines verschwommenen gedankenbaren Lebensgefühls den "Schrei" lettes Ausdrucksprinzip anpries. ,Das bloße Ausdrucks-Streben des Expressionismus bat längst begriffen, daß es ohne einen bestimmten Inhalt ber Spielerei und Mobe verfallen und schließlich von einer neuen, blok aftbetischen, Spielerei und Mode binweggefegt werben wird.' Bobl war der Expressionismus in seinen Anfängen sich dieses Bieles bewuft, wohl strebte er nach Ausdrud geistigen Inhaltes, die neue Bewegung wollte eine Forderung bes Geiftes fein, wie ich ichon por drei Jahren in einem Auffate "Vom Wesen des Expressionismus" (AU Nr. 272, 6. April 1919) dargelegt habe. Die Bewegung hat aber beswegen ihr Ziel nicht erreicht, weil es an der wesentlichsten Grundbedingung fehlte, weil die literarischen Träger der Bewegung über teinen geiftigen Inhalt verfügten, ber ihren Dichtungen inneren Wert zu geben vermochte, weshalb die ganze in ihrem Kern berechtigte

1

Richtung in leerer Ausbrucksform steden blieb. Es liegt eine au schmeralichen Zeitbetrachtungen aufforbernde Tragit im raschen Niebergang ber expressionistischen Bewegung, eine Tragit, beren ganze Tragweite dann erft recht erkannt wird, wenn man fie in die notwendigen Beziehungen zu unserem gesamten Rulturzustande bringt. Es scheint fast, als ob unsere Beit zur Unfruchtbarteit verurteilt ist und die trampfbaften Bemühungen, auf geistigem Gebiete Neues ju ichaffen, über auerst fieberbaft einsekende und bald in Obnmacht ausammenstürzende Unläufe nicht hinaustommen. Beng glaubt zwar, bag wir im Werte bes Dichters Alfred Mombert eine Hoffnung auf eine neue Poefie geistigen Gehaltes erbliden tonnen, aber die Bahl jener, die diese Begeisterung teilen, durfte taum groß fein. Weit eber noch lebt in Weismantels ebrlichem Ringen mit ber Ausbrucksform zur Wiebergabe stürzender seelischer Kräfte etwas von jener echten Romantit. wie sie Beng vorschwebt. Es ist immerbin ein Gewinn, bak sich ein fo groker Wandel in den literarischen Anschauungen pollzogen bat und einer neuen geiftigen Bewegung die Wege erschlossen wurden. Woran es fehlt, find die großen, innerlich in fich geschlossenen Berfonlichkeiten. bie zu hinreißenden Wortführern der neuen Geistigkeit werden mußten. Auf diese Bersönlichkeiten wartet die an geistigen Dingen teilnebmende Welt seit vielen Rabren. Falsche Bropbeten sind genug an uns porübergezogen, fie alle tauschten eine Botschaft vor, aber was fie brachten, war nur Flitter und Schein ober gar seelenmorderisches Gift. — Ob unsere trante, an der Dinge Sinnlichteit und Schwere festgeschmiebete Beit noch große und freie geistige Wortführer hervorzubringen vermag, ob man, wenn fie tommen, fie noch versteben wird? Seit über breifig Sabren ersebnt man eine neue Romantit, die in reiner Luft wieder bochstrebende Dome baut. Wie viel jugendliche Sebnsucht ist in ben letten Jahrzehnten unerfüllt geblieben! Und doch verlernt die Jugend das Sebnen und Hoffen nie. Weil die wahre Romantit im Grunde ewige Augend ist, weil por ibr sich trok allem Leid immer aufs neue blauer himmel in unendliche Fernen weitet, so gebort ihr schlieflich doch die Zukunft."

- Ab o l p h, Heinrich, Die Weltanschauung Sustav Theodor Fechners. Mit einem Bildnis. Stuttgart, Streder u. Schroeder 8° (XI u. 172 S.).
- Ar e n s , Eduard, Dichtergrüße an A. v. Droste. Zum Kranze gewunden von Eduard Arens. (Eine Sammlung von Zeit- u. Lebensbildern, 32. Bb.) München-Gladbach, Volksvereins-Verlag 8° (79 S.).
- Bauernfelb, Eduard, Erinnerungen aus Alt-Wien. Mit 28 Bilbern. Herausgegeben von Joseph Bindtner. Wiener Drucke. Wien, E. P. Cal u. Co. 8° (XX u. 551 S.).
- Bara, Jatob, Einführung in die romantische Staatswissenschaft. Mit 13 Bildnissen. Jena, Gustav Fischer. Groß 80 (183 S.).
- Brentano, Christian, Der unglückliche Franzose oder ber beutschen Freiheit Himmelfahrt. Ein Schattenspiel mit Bilbern. Berausgegeben von Herbert Levin. (Romantische Bücherei 27./28. Bb.) München, Parcus u. Co. 8° (82 S.).
- Brentano, Klemens, Die mehreren Wehmüller und ungarischen Nationalgesichter. Mit Bilbern von E. v. Steinle. (Romantische Bücherei 22./23. Bb.) München, Parcus u. Co. 8° (70 S.).
- Brentano, Klemens, Gedichte, ausgewählt, eingeleitet und erläutert von Wilhelm Schellberg. München-Gladbach, Volksvereins-Verlag 80 (300 S.).
- Daffis, Hans, Inventar der Grimm-Schränte in der Preuß. Staatsbibliothet (Mitteilungen aus der Preuß. Staatsbibliothet. Herausgegeben von der Generalverwaltung). Leipzig, Karl W. Hiersemann. Groß 8° (119 S.).
- Diepgen, Paul, Deutsche Medizin vor hundert Jahren. Ein Beitrag zur Geschichte der Romantik. Rede gehalten bei der Jahresseier der Freiburger Wissenschaftlichen Gesellschaft. Freiburg im Breisgau, Speyer u. Kaerner 8° (56 S.).
- Drost e, Dichtungen. Eine Auswahl von Friedrich Castella. 2. Aufl. München-Gladbach, Boltsvereins-Berlag 8° (288 S.).
- Ebert, Karl Egon, Das Kloster. Idpslische Erzählung in fünf Gesängen. (Romantische Bücherei 33./34. Bb.). München, Parcus u. Co. 8° (184 S.).
  - Egloffftein, Hermann Freiherr von, Alt-Weimars-Abend. Briefe und Aufzeichnungen aus dem Nachlaffe der Gräfinnen Egloffftein. München, O. Bed 8° (VII u. 624 S.).
- Eichenborff, Werte in sechs Teilen (brei Banden). Mit Einleitungen und Anmertungen. Herausgegeben von R. H. Wegener. Leipzig, Hesse u. Beder 8° (560, 240, 368, 444, 284, 248 S.).

- Eichenborff, Joseph Freihert von, Aus bem Leben eines Taugenichts. Herausgegeben von Hermann Janhen (Beutsche Schulausgaben, Bb. 193). Bielefelb, Belhagen u. Klafing 8° (XI u. 111 S.).
- Eichenborff, Joseph Freiherr von, Die Freier. Lustspiel. (Romantische Bücherei 24. Bb.). München, Parcus u. Co. 8° (78 S.).
- Eichendorff, Joseph Freiherr von, O Taler weit, o Höhent Sedichte und Lieder. Herausgegeben von Karl Freiherrn von Eichendorff. Mit 26 Federzeichnungen von Max Teschemacher. Rempten, J. Kösel 8° (132 S.).
- Eich en borff, Joseph Freiherr von, Aus dem Leben eines Taugenichts. Mit Zeichnungen von C. Sytel. Hartenstein im Erzgebirge, Erich Matthes 16° (228 S.).
- Enginger, Morig, Das beutsche Schickfalsbrama. Innsbrud, Eprolia 8º (48 S.).
- Fouqué, Friedrich de la Motte, Sintram und seine Gefährten. Eine nordische Erzählung. Mit einer Einführung von Otto Demuth. Mit Bilbschmuck von A. Kunft. (Bücher der Deutschen, herausgegeben von A. Bernt u. A. Weps, 31. Bd.) Reichenberg, Gebr. Stiepel 8° (160 S.).
- Frensborff, F., Die Heimat Carolinens. Hildesheim, August Lax 80 (72 S.).
- Ha mann, Otto, Hans Hueber, Ein Kleinmaler der Spätromantik. (Romantische Bücherei, Bb. 25/26.) München, Parcus u. Co. 8° (58 S.).
- Heffe, Max, Der Dichtermusiter Peter Cornelius. 2. Bb. Mit einem Titelbilb und 6 Abbildungen. Leipzig, Breittopf u. Hartel 8° (196 S.).
- Henden, Franz, Volksmärchen und Volksmärchenerzähler. Bur literarischen Gestaltung des deutschen Volksmärchens (Unser Volkstum. Eine Sammlung von Schriften zum Verständnis deutscher Volkheit, herausgegeben von Wilhelm Stapel). Hamburg, Hanseatische Verlagsanstalt 8° (86 S.).
- Hofer, Johannes, Der heilige Alemens Maria Hofbaner. Ein Lebensbild. Freiburg im Breisgau, Herber u. Co. 8° (XIX u. 457 S.).
- Hoffmanns Erzählungen. Die Vorlagen zur Oper Offenbachs. Eingeleitet von Max Mell. Mit Bilbern von F. A. be Lemub und Trube Golbberg. Wien, Donau-Verlag. Klein 8° (153 S.).
- Hugle, Richard Friedrich, Bur Bühnentechnit Abolf Mullners. Inaugural-Differtation. Leipzig, August Pries 8° (32 S.).

- 3 at ub capt, Karl, Sichendorffs Weltbild (Bücher ber Wiedergeburt. Herausgeber: E. Laslowski, J. Wittig, R. Jokiel). Habelschurt, Frankes Buchhandlung J. Wolf. Klein 8° (120 S.).
- Rapp, Julius, Weber (Rlassifter der Kunst). Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt 8° (294 S.).
- Rauf mann, Baul, Auf den Pfaden nazarenischer und romantischer Runst: Was meine Bilder erzählen. Berlin, Georg Stilke 8° (96 S.).
- Rayfer, Rarl Philipp, Aus gärender Zeit. Tagebuchblätter aus den Jahren 1793 bis 1827, mit 10 Abbildungen von Friedrich Rottmann. Herausgegeben von Frz. Schneider. Runftgeschichtliche Einleitung von Rarl Lohmeyer. Rarlsruhe in Baden, C. F. Müller 8° (102 S.).
- Rerner, Justinus, Deutscher Dichterwald (1813.) Neudruck (von Friedrich Harzmann). (Romantische Bücherei, Bb. 31/32). München, Parcus u. Co. 8° (234 S.).
- Rluch ohn, Paul, Die Auffassung der Liebe in der Literatur des 18. Jahrhunderts und in der deutschen Romantik. Halle an der Saale. Mar Niemener.
- Rof ch, Wilhelm, Geschichte ber beutschen Literatur im Spiegel ber nationalen Entwicklung von 1813 bis 1918. 1. Lfg. Arnbt und Schenkenborf; Die alte beutsche Burschenschaft — 2. Lfg. Arnim; Brentano. München, Parcus u. Co. Groß 8° (1—44 u. 45—112 S.).
- Ryfelats Alpenreife, unternommen im Jahre 1828. Bon ihm felbst. Wien, Ritola-Berlag 8° (194 G.).
- Lang, Ostar, Die romantische Illustration. Die volkstümlichen Beichner der deutschen Romantik. Mit über 180 Abbildungen. Dachau, Einhorn-Verlag 4° (166 S.).
- Lerfc, Philipp, Der Traum in der deutschen Romantit. München, Max Hueber 8° (68 S.).
- Lipmann, Heinz, Georg Buchner und die Romantik. München, Mar Hueber. Groß 8° (127 G.).
- Lübede, H., Ludwig Tied und das alte englische Theater. Sin Beitrag zur Geschichte der Romantik (Deutsche Forschungen, herausgegeben von Fr. Panzer und J. Petersen, Heft 6). Frankfurt am Main, Morit Diesterweg 8° (VIII u. 373 S.).
- Mehlis, Georg, Die beutsche Romantit (Bibliothet der Weltgeschichte). München, H. Rösl u. Co. 8° (358 S.).
- Möller, Alfred, Ferdinand Raimund. Bilder von seinem Lebensweg. Graz, Ulrich Moser 80 (119 S.).
- Ne ft I er, Hermann, Klemens Brentanos Lebensabend. Seine Regensburger und Münchener Zeit (1832 bis 1842). Regensburg, Gebr. Habbel 8° (45 S.).

- Schollenheber, Wilhelm Heinrich, E. T. A. Hoffmanns Perfönlichteit. Anetboten, Schwänke und Charakterzüge. Mit 4 Bildbeigaben. München, Parcus u. Co. 8° (223 S.).
- Nohl, Walther, Die Romantiker der deutschen Musik. Köln am Rhein, B. J. Tonger 8° (266 S.).
- Müller, Abam, Ausgewählte Abhandlungen. Mit einem Bildnis, einem Lebensabriß und bisher unveröffentlichten Briefen und Berichten. Mit einem Geleitwort von Othmar Spann. Jena, Gustav Fischer. Groß 8° (Vu. 251 S.).
- Ponten, Joseph, Studien über Alfred Rethel. Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt. Groß 8° (72 Textseiten und 13 Bildtafeln).
- Prinzen briefe aus den Freiheitstriegen 1813 bis 1815. Briefwechsel des Kronprinzen Friedrich Wilhelm (IV.) und des Prinzen Wilhelm (I.) von Preußen mit dem Prinzen Friedrich von Oranien, mitgeteilt von Permann Granier. Stuttgart, J. G. Cotta. Klein 8° (217 S.).
- Redwig, Osfar von, Amaranth (Romantische Bücherei, Bb. 30). München, Parcus u. Co. 8° (181 S.).
- Schauer, Maria, Caroline Schlegel-Schelling (Peutsche Sammlung; Reihe: Literatur und Sprache, 3. Bb.). Greifswald, Karl Moninger. Klein 8° (73 S.).
- Schautal, Richard von, E. T. A. Hoffmann. Sein Werk aus seinem Leben dargestellt (Amalthea-Bücherei, 36. u. 37. Bb.). Mit 3 Abbildungen und 6 Faksimilebeigaben. Wien, Amalthea-Verlag 8° (309 S.).
- Schellberg, Wilhelm, Klemens Brentano. (Führer bes Voltes. Eine Sammlung von Zeit- und Lebensbildern, 20. Bb.) 2. verb. Auflage München-Glabbach, Voltsvereinsverlag 8° (186 S.).
- Schlegel, August Wilhelm, Briefwechsel mit seinen Beibelberger Verlegern. Herausgegeben von Erich Jenisch. Festschrift. Beibelberg, Karl Winter 8° (219 S.).
- Schlegel, Friedrich und Dorothea, Briefwechsel 1818—1820 während Dorotheas Aufenthalt in Rom. Herausgegeben von Heinrich Finke. Rempten, J. Kösel u. Fr. Pustet Groß 8° (XXXIII u. 373 S.).
- Schlözer, Leopold von, Dorothea von Schlözer. Ein deutsches Frauenleben um die Jahrhundertwende (1770 bis 1825). Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt 8° (XII u. 357 S.).
- Schmibt, Paul Ferdinand, Philipp Otto Runge. Sein Leben und sein Werk. Mit 80 Bilbertafeln. Leipzig, Insel-Verlag 4° (131 u. 80 S.).

- Schold, Wilhelm von, Oroste-Hülshoff. 2. Auflage. Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt 8° (53 S.).
- Schumann, Briefe. In Auswahl herausgegeben von Karl Stord. 2. Auflage. Elberfeld, Buppertaler Druckerei 8° (224 S.).
- Sieveking, Heinrich, Karl Sieveking 1787 bis 1847. Lebensbild eines hamburgischen Diplomaten aus dem Zeitalter der Romantik. 1. Teil: Die Ausbildung. Hamburg, Alster-Verlag 8° (312 S.).
- Stephan, Heinz, Die Entstehung der Rheinromantik (Rhein-Sammlung Nr. 3). Köln, Rheinland-Verlag 8° (111 S.).
- Stefansty, Georg, Das Wesen der deutschen Romantik. Kritische Studien zu ihrer Geschichte. Herausgegeben mit Unterstühung der Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen. Stuttgart, J. B. Mehler 8° (324 S.).
- Strich, Beutsche Rlassit und Romantitoder Vollendung und Unendlichteit. Ein Vergleich. München, Meyer u. Jessen 8° (255 S.).
- Stüber-Gunther, Fris, Rappeltopf. Roman. Mit 8 Vollbildern nach alten Originalen. Wien, Wila (Wiener Literarische Unstalt) 8° (477 S.).
- Temme, J. D. J., Der lette Burggraf von Stromberg. Oelbe, E. Holterborf 80 (108 S.).
- Tied, Ludwig, Das Buch über Shatespeare. Handschriftliche Aufzeichnungen. Aus seinem Nachlaß herausgegeben von Henry Lübede (Neubrucke deutscher Literaturwerke des 18. u. 19. Jahrhunderts, herausgegeben von A. Leitmann u. W. Oehlke, Nr. 1) 8° (XXVI u. 524 S.).
- Un ger, Rudolf, Herder, Novalis und Kleist (Deutsche Forschungen, berausgegeben von Fr. Panzer und J. Petersen, Heft 9). Frankfurt am Main, Moriz Diesterweg 8° (188 S.).
- Varnhagen, Rahel, Ein Frauenleben in Briefen. Ausgewählt und mit einer Einleitung versehen von Augusta Welbler-Steinberg. 2. durchgesehene Auflage. Potsdam, Gustav Riepenheuer 8° (546 S.).
- Varnhagen, Rahel, Ein Lebensbild aus ihren Briefen (1799 bis 1832). München, G. Hirth 8° (230 S.).
- V i o t t e , A., Les Interprétations du Catholicisme chez les Romantiques. Paris, E. de Baccord 8º (299 €.).
- W o l 3 o g e n , Jans von, E. T. A. Hoffmann, der deutsche Geisterseher (Die Musit). Mit 8 Bildern und 5 Bignetten von Hoffmanns Hand. Leipzig, C. F. W. Siegel. Klein 8° (152 S.).
- 8 a h n, Leopold, Morit von Schwind. München, O. C. Recht 4° (48 S.).

## 3 nhaltsverzeichnis.

| Eichendorff. Bon Robert Hohlbaum                                                                                          | Gelte<br>5 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                           |            |
| Eichendorffs Familienleben. Bon Karl Freiherrn von Cichendorff                                                            | 6          |
| Cichendorffs Romanze "Das zerbrochene Ringlein" und ihre<br>Entstehung. Bon Karl Freiherrn von Cichenborff                | 19         |
| Aus dem Freundestreise Eichendorffs: IV. Abam Müller. Bon<br>Ewald Reinhard                                               | 29         |
| Begegnungen und Gespäche mit Eichenborff; Urteile über ihn.<br>Gesammelt von Karl Freiherrn von Cichenborff.              | 38         |
| Eine Epifobe aus Luife Senfels Leben. Rach ben Atten, nebst<br>einem ungebruckten Briefe ber Dichterin. Bon Ebuard Arens. | 49         |
| Vorgeschichtliches im deutschen Märchen. Von Gisela Mayer-Pitsch .                                                        | 66         |
| Die Nachtigall. Eine Legenbe von Agnes Waldhaufen                                                                         | 76         |
| Erlebnisse eines Rheinlanders in den beiben ersten Roalitionstriegen.<br>Mitgeteilt von Karl Freiherrn von Cichendorff    | 86         |
| Romantische Jahresrundschau. Abgeschlossen im Herst 1923. Vom                                                             | 130        |

## **GENERAL LIBRARY** UNIVERSITY OF CALIFORNIA-BERKELEY

## RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed.

Renewed books are subject to immediate recall.

Yundue Sondue

LD 21-100m-1,'54(1887s16)476

601278

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

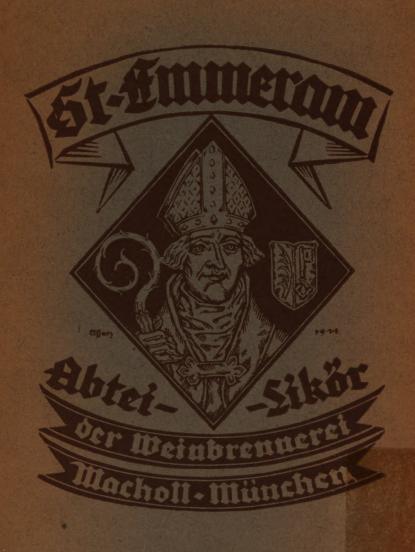